17361.

Die "Danziger Zeitung" erscheint täglich 2 Mal mit Ausnahme von Gonntag Abend und Montag früh. — Bestellungen werden in der Expedition, Ketterhagergasse Ar. 4, und bei allen kaisert. Vostanstatten des In- und Kuslandes angenommen. — Preis pro Quartal 4.50 Mk., durch die Post bezogen 5 Mk. — Inserate kosten sur die sieden-gespattene gewöhnliche Schristigeite oder deren Raum 20 Pfg. — Die "Danziger Zeitung" vermittelt Insertionsausträge an alle auswärtigen Zeitungen zu Originalpreisen.

# Zelegramme der Danziger Zeitung.

Berlin, 2. Novbr. (Privattelegr.) Der Raifer gebenkt ben Sofen von Meiningen, Coburg und Beimar einen Bejuch abjuftatten.

München, 2. Nov. (W. I.) Die Strafkammer des Candgerichts hat die wegen Geheimbündelei angeklagten Gocialbemokraten Auer und Genoffen freigeiprochen.

Samburg, 2. November. (W. I.) Dem "Samburg. Correspondent" jufolge find bie Berliner Boftbiebe am Donnerstag hier verhaftet worden. Der eine nennt fich Bohlmann, heifit aber Gdröber und mar früher Postaffiftent bes betreffenden Amtes; Schröber wollte bei Elias Ralmann (Neuer Wall) Coupons einlösen. Der Bankier schöpfte Berbacht, bestellte Schröber wieder und benachrichtigte bie Polizei, welche benfelben verhaftete. Gein Complice murbe im Sotel angetroffen, die Coupons in einen Roffer verpachenb. Die Werthsumme ber geftohlenen Papiere ift anscheinenb fehr bebeutenb.

Bei dem am 27. Oktbr. auf dem Hauptpostamte in der Spandauerstraße in Berlin ausgesührten Diebstahl war durch einen als Postdeamter verkleideten Mann ein Postdeutel entwendet und der größte Theil der Einschreibebriese ihres Inhaltes beraubt worden. Ein Brief aus Paris an ein Berliner Bankinstitut hatte allein eine Million Lire fünsprocentige italienische Anleide enthalten

# Politische Uebersicht.

Danzig, 2. November.

# Das Ergebniff der Wahl.

Es ist naturgemäß, daß bei den Erörterungen über das voraussichtliche oder wahrscheinliche Wahlergebniß auch das Dreiklassenwahlspstem mit öffentlicher Abstimmung in Anrechnung gebracht wird. Wan muß sich immer wieder der Worte erinnern, die kein Geringerer als Fürst Bismarch selbst von diesem Wahlsystem gesagt hat: er nante es bekanntlich das "widersinnigste und elendeste", welches in irgend einem Staate ausgedacht worden sei. In aufgeregten Ieiten, wie in der ersten Hälfte der 60 er Iahre, kann freilich die starke Strömung der öffentlichen Meinung die Fehler des Wahlgesches corrigiren. In der Constitutes beherrschte die Opposition gegen die budgetlose Regierung sast alle Riassen der Bevölkerung und deshalb war es sür den Ausgang der Wahl nicht von entscheidendem Einslusse, daß der weit überwiegenden Jahl der steuerfreien oder sinanziell nur wenig leiftungsfähigen Bevölkerung durch das Klassenwahlspstem ein sehr geringer Einfluß auf die Wahl eingeräumt wurde. Leider sehlt es noch immer an einer genügenden Statistik der Wahlen zum Abgeordnetenhause, d. h. einer Statistik, welche über das Maß der Wahlbethelligung bei den Urwahlen ein zuverlässiges Urtheil gestattet. Aber die Thatsache, daß im großen und ganzen die Theilnahme an den Urwahlen eine erheblich geringere ist, als dei den Reichstagswahlen, wird nachgerade von keiner Geite in Abrebe gestellt, und diese Erscheinung ist zweifellos auf die Deffentlichkeit ber Abstimmung zurück-

Auch von conservativer Seite ist diese Auffassung wiederholt anerkannt worden. Man erinnert sich daß ju der Zeit, wo neben einem vorwiegend conservativen Abgeordnetenhause eine oppositionelle Reichstagsmajorität eristirte, Minister v. Puttkamer die Forderung, bei den preußischen Wahlen die geheime Abstimmung einzuführen, mit der Gegenforderung beantwortete, die öffentliche Abstimmung auch für die Reichstagswahlen einzuführen. Indem die Conservativen noch heute eine folche Abanderung ber Reichsverfassung befürworten, erkennen sie die Bedeutung des Wahl-modus für den Ausfall der Wahlen un-umwunden an. Die breiten Schichten der Bevölkerung, welche aus den Arbeitern, Handwerkern, kleinen Beamten u. f. w. beftehen, sind zugleich die wirthschaftlich und politisch abhängigsten, und diese Abhängigheit führt sie dojungigsen, und viese Rozungignen sairt se dazu, entweder der Wahl ganz sern zu bleiben oder so zu stimmen, wie von ihren Vorgesetzten oder Arbeitgebern gewünscht wird. Dieser Einfluß wird noch verstärkt durch die Kleinheit der Wahlbezirke für die Urwahlen, welche die Controle der Abstimmung in möglicher Weise erleichtern. In den größeren Städten und industriellen Centren kommt noch die principielle Wahlenthaltung der Socialdemokraten hinzu, um ben Einfluß ber abhängigen Elemente auf bas Wahlergebnif ju verftärken. In den ländlichen Bahlbezirken tritt namentlich in den öftlichen Brovinzen Breußens der Mangel einer Gemeinde-versassung im Sinne der Selbstverwaltung scharf hervor. Die unmittelbaren Organe der Staatsverwaltung haben hier die Leitung der Wahlen

und die Controle derselben in der Kand.
Wenn die Wahlen vom 30. Oktober in merkbarer Weise zu einer Verstärkung der Mittelparteien auf Kosten der Entschiedenen nach rechts und links führen sollten, so wird man dieses Ergebnif auch im Jufammenhange mit der Regierungspolitik beurtheilen müssen, die ganz offenkundig nicht nur mit größter Wucht gegen die frei-sinnige Partei, wie bisher schon, sondern auch gegen die frondiernder Belemente der Conservativen gerichtet ist. Nach dem erzwungenen Rücktritt des Ministers v. Puttkamer sind diese Bestrebungen immer schärfer hervorgetreten, vor allem in der Ermuthigung der Nationalliberalen und der Entmuthigung der Gesinnungsgenossen

der "Areuzeitung". Inwiesern diese Wendung den Freiconservativen zu gute gekommen ist, läßt sich noch nicht über-

sehen; vorläufig hat es den Anschein, als ob in der Hauptsache nur die Nationalliberalen Bortheil baraus gezogen hätten. Auf alle Fälle ist wieder eine enischeibende confervativ-nationalliberale Mehrheit gegeben. Aber bisher icheint menig Aussicht zu sein, daß die Verschiebung der Parteiverhältnisse hinreichen werde, um eine conservativ-clericale Mehrheit im neuen Abgeordnetenhause unmöglich zu machen, da der größere Theil der Nationalliberalen ja bekanntlich den Kampf in erster Linie gegen die Freisinnigen richtete, gegen die Conservativen aber nur in wenigen Fällen ankämpfte und thatsächlich verschiedene der gewonnenen Mandate eben auf Rosten der Freisinnigen gewonnen hat, also auf Rosten einer Partei, die disher schon neben den Nationalliberalen stand, wenn diese gegen die conservativ-clericale Coalition Front machten. Conservative, Centrum und Polen verfügten bisher über 245 Stimmen, mährenb Majorität nur 217 Stimmen er-sind. Der conservative Besitz von 202 Mandaten müßte also mindestens um 30 bis 35 Mandate geschmälert werden, wenn die Nationalliberalen von der Pression, welche die Möglickeit einer conservativ-clericalen Mehrheit auf ihre Entschließungen ausübt, befreit werden sollen. Und darauf wäre gerade jeht besonderes Gewicht zu legen, wo neue heftige Rämpfe auf bem kirchlichen Gebiet in Aussicht stehen.

Aber an eine erhebliche Schmälerung des Besitzstandes der Conservativen ist gar nicht zu denken. Ia, noch heute läst sich nicht übersehen, ob die Conservativen nicht vielleicht einen solchen Zuwachs erhalten werden, daß sie die Majorität allein bekommen.

Darum handelt es fich in erfter Linie bei ber Entscheidung, und diesem so ungeheuer wichtigen Rampsobjecte gegenüber sind die sonstigen Berschiebungen unter den Parteien, die ja ohnehin keinen erheblichen Umfang gewinnen können, ver-hältnißmäßig bebeutungslos.

#### Der Reichsinvalidenfonds.

Auch der nächstjährige Etat des Reichsinvaliden-fonds unterscheidet sich wenig von dem des laufenden Rechnungsjahres; er schlieft in Einnahme und Ausgabe mit rund 36 Millionen Mark ab, eine Summe, welche gegenüber ber jetzt angesetzten immerhin etwas verringert ist. Für Invalidenpensionen und Pensionszulagen in Folge des Krieges von 1870/71 kommen in Befür Preufen vom Feldwebel abwärts Bersonen mit einem Jahresbetrag von 36 831 8 688 059 Mark. An Pensionen und Pensions-erhöhungen für Ofsiziere und Aerzte sind für 2236 Personen 5 657 550 Mark ersorderlich. An Benflonen und Penflonserhöhungen für Beamte aller Grade beläuft sich für 146 Personen der Jahresbetrag auf 233 710 Mk. Bezüglich der Hinterbliebenen der Oberklassen sind zu zahlen an 430 Wittwen 429 900 Mk.; an 142 Kinder 21 675 Mk.; an Estern gefallener Offiziere sind 456 Mk. zu zahlen, so daß sich die Gesammtsumme dieser Bewilligungen sür 575 Personen auf 452 025 Mk. beläuft. Bei den Bewilligungen sür Kinterbliebene der Unterklassen handelt es sich um 4531 Wittwen mit einem Jahresbetrag von 857 628 Mk.; um 986 Kinder mit 127 422 Mk.; um Eltern Gefallener bei einer Kopfjahl von 2280 mit 287 280 Mk.; im ganzen bei einer Ropfsahl von 7797 Personen um einen Jahresbetrag von 1 272 330 Mk.

Wider den Gklavenhandel. Ueber die Unruhen in Ostafrika und speciell über die Verhältnisse in der Provinz Usambura läst die deutsch-ostafrikanische Plantagengeseltschaft Mittheilungen veröffentlichen, denen wir Folgendes entnehmen: Im Ansang dieses Jahres ham der Araber Buschiri (der bekannte arabische Sklavenhändler) zu unerwartetem Besuche nach der Plantage Lewa der ostafrikanischen Plantagengesellschaft. Dem Leiter derselben, Herrn Friedrich Schröder, erklärte er in demützigster Weise seine schwerzlichen Besühle darüber, daß bie Deutschen, welche so häufig seine an ber Rarawanenstraße gelegene Schamba passirten, mit ihm noch nicht in nähere Berührung getreten. Dies Gesühl hätte ihn nicht ruhen lassen und daher komme er, um die Deutschen und speciell die Herren auf Lewa seiner Ergebenheit und Freundschaft zu versichern. Um dies zu be-weisen, bot er seine Dienste zwecks Beschaffung von Plantagenarbeitern an, da er nächstens von Plantagenarbeitern an, da er nächstens nach Nguru ginge, um auch für seine Schamba einige zu "miethen". Hierauf murde ihm auf sein Ansuchen ein Vorschufz von 320 Aupien gewährt etc. Buschiri ließt nachher nichts mehr von sich hören. Er ist jetzt der Haupträdelsführer des Aufstandes, dei dem die Plantage Lewa zersiort wurde.

Der Bericht ist sehr auffällig. Wenn, wie erzählt wird, hunderte von freien Negern aus der Umgegend auf Lewa arheiteten, wozu bedurste

Umgegend auf Lewa arbeiteten, wozu bedurfte Herr Schröder der Mitwirkung eines arabischen Sklavenhändlers, um Plantagenarbeiter ju "miethen"?

# Die Berhältnisse in Stuttgart.

Der bekannte Enthüllungsartikel der Münchener "N. Nachr." über die Stuttgarter Hofverhältniffe zieht weitere Kreise. Nach einem gestern mitgetheilten Telegramm aus Stuttgart soll das dortige Ministerium auf die Beseitigung des amerikanischen Günfilings Woodcock bringen und diese Forderung jur Cabinetsfrage erhoben haben. Das könnte darauf hindeuten, daß die Münchener Ent-hüllungen, wenn nicht auf Beranlassung, so doch im Ginne württembergischer Regierungskreise erfolgt sind. Bur Gache selbst erklären die "R. Nachr." noch:

"Was die angeblichen "Uebertreibungen" betrifft, so haben wir zu erklären, daß wir bemüht waren, nur die wesentlichen Punkte aus dem sehr umfangreichen, uns zu Gebote stehenden Material zu einem Bilde zu vereinigen. Man könnte uns ebensogut gestissentliche Abschwächungen vorwersen. Denn wir haben uns gehütet, sehr wie uns bekannte Einzelheiten mitzutheiten, eben weil wir uns schannte Kinzelheiten mitzutheiten, hütef, sehr viete uns bekannte Einzelheiten mitzutheiten, eben weil wir uns scheuten, die Dinge zu grell zu malen. Gollte boch eine oder die andere kleine Unrichtigkeit untergestossen sein, so waren wir jederzeit zur Correctur bereit. In der Hauptsache, das dürste nunmehr als sestgestellt zu betrachten sein, entspricht unsere Schilderung den Thatsachen."

Die Quellen, aus denen das Münchener Blatt geschöpst, schließen nach seiner Bersicherung jeden Berdacht sensationeller Schwarzsärderei oder auch nur eines Uedelmollens gegen den königlich

nur eines Uebelwollens gegen den königlich württembergischen Hoft vollständig aus. Ein "Ein-sender" existire nicht, der Artikel sei auf Grund theils brieflicher, theils mündlicher Mitheilungen wohlunterrichteter Personen in der Redaction des Blattes versaßt. Der Artikel ist, wie jeht seit-steht, dem Könige von Württemberg in Niza vor-celeet worden. Gine anienliche Länung der Kergelegt worden. Eine gründliche Klärung der Verhältnisse, die sich so bedenklich zu entwickeln drohte, scheint nunmehr im Gange zu sein, und die Presse wird sich rühmen dürsen, in verdiensticher Beise babei mitgewirkt ju haben.

#### In den Wirren auf Gamoa

haben die Gegner ber beutschen Partei bis jett die Oberhand behalten. Nachrichten vom 16. Oktor. die über Gidnen nach Europa gelangt find, melden, daß der von den Deutschen eingesetzte, jetzt wie der vertriebene "König" Tamasese sich ins Innerezurüchgezogen und daß Mataasa Herr der Lage ist. Die Deutschen haben Mataafa nicht als König anerkannt. Abmiral Fairfax hielt eine Conferenz mit den verschiedenen Consula ab, nach welcher Theile der Kauptstadt und der Vorstädte für neutral erklärt wurden. Wie erinnerlich, war Malietoa, das frühere Haupt der jeht wieder nach oben gelangten deutschieden Partei, vor kurzem aus Deutsch-land, wo er seit seiner Absehung als Gesangener jurückgehalten worden war, entlassen und auf dem Norddeutschen Llozddampser "Nürnberg" nach Australien besördert worden. Wie jeht aus Melbourne, 25. Oktober, berichtet wird, wurde Malietoa von diesem Dampfer, als er Aben erreichte, entfernt und an Bord eines beutschen Ariegsschiffes gebracht. Die Possagiere bes "Mürnberg" berichten, daß Malietoa mährend der Fahrt nach Aben von ihnen getrennt gehalten

# Die Kaiserin von Desterreich

plant eine Reise nach Westindien und den Bereinigten Staaten. Die hohe Dame, welche gegenwärtig an ber griechischen Wefthüfte weilt, foll an entsetzlichen rheumatischen Schmerzen leiden, welche das Nervensoften zu zerstören drohen. Die Kaiserin hat zwei von Dr. Weizer in Amsterdam in der Kunst der Massage ausgebildete Damen um sich, welche täglich diese Methode der Behandlung zur Anwendung bringen.

# Banard gegen Sachville.

Staatssecretar Banard richtete am 30. Ohtober ein Schreiben an den Präsidenten Cleveland, in welchem er den wesentlichen Inhalt des Murchisonichen Briefes und der Antwort Lord Gachvilles resumirte. Murchison habe dem Gesandien seine Berschwiegenheit versichert, welche ber letztere gleichfalls burch den Bermerk "Privatim" ju bewahren wünschte. Lord Sachville habe einem Bürger der Ver. Staaten Rath ertheilt, wie er sein Wahlrecht bei der Wahl eines Präsidenten und Vice-Präsidenten der Ver. Staaten ausüben folle, um, wie es in seinem Schreiben angedeutet ift, auch die Stimmen anderer zu beeinfluffen. Der britische Gefandte habe ferner in seinen Reuferungen gegenüber Bertretern der Breffe die der amerikanischen Regierung gemachten Borwürfe, daß sie in ihrem Borgehen und internationalen Berkehr es an Treue und Glauben fehlen laffe, nicht aut gemacht oder desavouirt, trotzem seine Aufmerksamkeit darauf gelenkt wurde. Unter diefen Umständen erhebe sich die Frage, ob es mit der Würde, Sicherheit, Unabhängigkeit und Souveränität der Vereinigten Staaten vereindar sei, dem Vertreter einer fremden Regierung zu gestatten, ber politischen Kandlungsweise ber amerikanischen Regierung angethane Beschimpsungen zu empfangen und ohne Misbilligung zu beantworten, sondern vielmehr dieselben in seiner Erwiderung noch zu wiederholen und sich ferner in die inneren Angelegenheiten der Vereinigten Glaaten ju mischen durch Eriheilung von Rathfchlägen an frühere Landsleute bezüglich ihres Berhattens als amerikanische Bürger.

Am Schlusse seines Schreibens sagt Banard, die Ausmerksamkeit der britischen Regierung sei auf das Benehmen Lord Sachvilles gelenkt worden. aber ohne Erfolg. Es erschiene fomit nothwendig, daß die amerikanische Regierung, in Wahrung ihrer Gelbstachtung und der Unantastbarkeit ihrer Einrichtungen, in Erwägung ziehe, ob sie noch fernerhin Beziehungen mit Großbritannien durch Bermittelung des gegenwärtigen Gefandten unter-

halten könne. Uebrigens ist es nicht das erste Mal, daß Cord Sachville sich hat zum Narren halten lassen. Bor einiger Zeit kam jemand zu ihm und erzählte, daß an demselben Abend die britische Gesandtsch an ventetett kvent die dittige venttige schuttige fichaft in die Luft gesprengt werden solle und daß er, der Erzähler, allein es verhindern könne. Für Erweisung dieser kleinen Gefälligkeit forderte der anscheinende Denunciant 500 Dollar baar und erhielt die Summe auch wirklich. Hinterher prahlte er öffentlich damit herum, daß er den britischen Gesandten an der Rase herumgeführt habe.

#### Die Briten auf Borneo.

Die "Times" ist in der Lage, mitzutheilen, daße ein Bertrag zwischen der britischen Regierung, der britischen Rord-Borneo-Gesellschaft, dem Rajah von Sarawak und dem Gultan von Brunei zur Errichtung eines britischen Protectorats über die Gebiete der drei letzteren abgeschlossen und von diesen bereits unterzeichnet worden ist. Die Unterzeichnung des Sultans von Brunei erfolgte erst gan; kürzlich in Folge ber Gendung Gir Hugh

Lows nach Brunei.
Die "Ball Mall Gazette" bemerkt zu der Nachricht: "Dieses Abkommen giebt uns im Borneo
so viel Land, als wir in Neu-Guinea besitzen. Die kurze Laufbahn der britischen Nord-Borneo-Gesellschaft ist namentlich deshalb nützlich gewesen, weil sie die Regelmäßigkeit illustrirt, mit welcher Territorien dem britischen Reiche einverleibt werden. Es giebt drei Grade des Bergleiches, wie in der Grammatik so im Reiche. Der Positiv ist die concessionirte Gesellschaft, der Comparativ ein Protectorat, der Guperlativ Annexion. Borneo ist jest in den Comparativ eingetreten. Wir werden nicht lange zu warten haben, die Annexion an die Reihe kommt."

#### Bahlrefultate.

Im Wahlhreise Gtriegau - Schweidnit, ber bisher burch einen Conservativen (Barchewith) und einen Nationalliberalen (Aletschke) vertreten war, haben die Freisinnigen und das Centrum Rechtsanwalt Dr. Porich-Breslau und Gutsbesitzer

Maager in Denkwit aufgestellt.
Im Wahlkreise Grünberg - Frenstadt wurden 151 conservative, 143 freisinnige und 59 mittelparteiliche Wahlmänner gewählt. Da der conservative der

pariettiche Wahlmanner gewahlt. Da der Confervotive v. Alinkowström gleichzeitig Candidat der Mittelpartei war, so ist dessen Wahl gesichert; Im Wahlkreise Gamter-Virnbaum ist, wie ein Wahlmann von dort der "Pos. Itg." schreibt, der Ausfall der Wahl nicht derart, daß die Conservativen die absolute Mehrheit haben. Wenn Conservativen die absolute Mehrheit haben. Wenn dieselben, wie es den Anschein habe, auf einen Compromiss mit den Freisinnigen nicht eingehen wollten, so würden die letzteren sich vor die Frage gestellt sehen, ob sie mit den Polen eine Bereindarung über die zu wählenden Candidaten tressen sollen. Eine solche Bereindarung würde, wie unser Gewährsmann hinzufügt, leicht zu Stande zu bringen sein, wenn die Polen darauf eingingen, ihrerseits einen deutschen Katholiken aufzustellen, welcher sich der Centrumspariei anaufzustellen, welcher sich ber Centrumspartei anschlieften murde. Wir glauben unsererseits nicht, daß die Conservativen in dem gedachten Wahlhreise die Freisinnigen zu einem solchen Entschluß brängen werden. Daß die freisinnigen Wahlmänner für zwei conservative Candidaten simmen werden, ist unter keinen Umständen anzunehmen, ebensowenig, daß sie sich einsach der Wahl enthalten werden. Beides wäre ein Unrecht gegenüber ihren Wählern, von denen sie das Mandat erhalten haben, mit allen Kräften für die Wahl eines freisinnigen Abgeordneten einzutreten.

Wenn die gegnerische Presse von einem Berlust des Obertaunuskreises für die sreisinnige Partei spricht, so ist das unrichtig. Dieselbe übersieht, daß durch die neue Areiseintheilung der jetzige Obertaunuskreis gebildet ist wesentlich aus Theilen, welche, wie der Landkreis Frank surt a. M., die Stadt Bockenheim und Umgegend, früher ganz anderen Areisen angehorien. Der bisherige freisinnige Abgeordnete des Obertaunuskreises Wirth ist in dem Oberlahnkreis gemählt, zu welchem ein Kaupttheil des früheren Obertaunuskreises geschlagen ist. Der Oberlahn-kreis aber war bisher freisinnig nicht vertreten. Ueberhaupt gestatten die nassauschen Wahlkreise in Folge der neuen Areiseintheilung sast nirgend Bergleiche mit ben früheren Ergebniffen.

Bei Schluft der Redaction erhielten wir noch folgende Depesche:

Berlin, 2. Novbr. (Privat-Telegramm.) In Grünberg findet Stichmahl zwischen den Freisinnigen und Hochconservativen statt.

In Lauenburg find felbst nach gegnerischer Rechnung 90 Wahlmänner für Berling, 83 für Arieger gezählt. Berlings Wahl ist somit gesichert.

# Deutschland.

\* Berlin, 1. November. Den hiefigen Gtadt-verordneten ist auf die an die Raiserin und Königin gerichtete Geburtstags-Glückwunschadresse

Königin gerichtete Geburtstags-Glückwunschadresse solgendes Antwortschreiben zugegangen:
"Ich habe die von den Stadtverordneten zu Berlin mir zum Geburtstage dargebrachten guten Münsche gern entgegengenommen. Die schweren Schläge des Schicksals, die nach Gottes Rathschluß im Laufe des letzten Iahres über die königliche Familie und das Baterland verhängt wurden, sind noch nicht vernardt, und der heutige Tag bringt mir diese unersehlichen Verluste mit beweglicher Frische zum Bewustsein. Aber eine herrliche Blüthe hat der tiese Schwerz aus neue zur Erscheinung gebracht: Das schöne Sefühl der Gemeinsamkeit und Jusammengehörigkeit, das mich mit freudiger Hoffnung und sessen Verrauen auf die Zukunst erfüllt.

Sleichzeitig mit meinem Danke sür die Worte ehr-

Gleichzeitig mit meinem Danke für die Worte ehr-erbietiger Treue ist es mir Bedürsniß, dem Interesse Ausdruch zu geben, mit dem ich die Entwickelung des Ausdruck zu geben, mit dem ich die Entwickelung des großen Gemeinwesens der Stadt Berlin verfolge. Infonderheit sind es die zahlreichen Bestrebungen christlicher Nächstenliebe, denen meine lebhasteste Theilnahme zugewendet ist. Dieles ist ja in dieser Richtung bereits geschehen, aber noch mehr bleidt zu thun übrig. Ich benutze gern die Gelegenheit, um es auszusprechen, daß ich es zugleich als meine Pflicht und als mein schönstes Vorrecht anerkenne, allen Bestrebungen dieser Art meine Empathie und meine Unterstützung angedeihen zu lassen. Volgham, den 22. Oktober 1888. Potsbam, ben 22. Oktober 1888.

gez. Bictoria, Raiserin und Königin.

bringt folgende Nachricht:

"Die Berliner Correspondenten, welche ihren Blättern berichtet haben, bag bie Berhetrathung des Prinzen Alexander von Battenberg mit ber Bringeffin Victoria von Preuften nicht erfolgen könne, well der Kaiser dagegen wäre und Jürst Bismarch politische Einwände erhebe, wissen nichts von der Lage der Angelegenheit. Kaiser Wilhelm II. hat seine Zustimmung zu der Partie schon vor länger als drei Monaten gegeben und dabei nur abgemacht, daß Prinz Alexander hinfort als Privatmann leben musse, während die Opposition des Fürsten Bismarch sich sosort nach dem Ableben Faiser Friedrichs verlor. Es ist eine Thaisache, daß der Chevertrag wischen dem Prinzen und der Prinzessin jeht durch Vermittelung des Herzogs von Gachien-Coburg aufgesett wird.

\* [Blum Pascha], der nach siebenundbreißig-jähriger Diensteit in der Türkei seinen Abschied und eine Pension von beinahe 1000 Mk. monatlich erhalten hat, hat dieser Tage Konstantinopel verlassen, um sich nach Charlottenburg zu begeben,

wo er sich niederzulassen gedenkt.

\* Die Hulbigungsfeier der Berliner Studentenschaft. Wie wenig die Hulbigungsseier der Berliner
Studentenschaft für die Prosessen v. Bergmann und Gerhardt der Gtimmung der gesammten Gtubentenschaft in Bertin Ausdruck giebt, erhellt klar aus folgender Mittheilung der "Freis. Zig.": Eine Anzahl studentischer Corporationen erkennt überhaupt den sogenannten Ausschuft ber Studenten an ber Universität genannten ausjuhg ber Inventen un der untverstutt als eine berechtigte Vertretung der gesammten Studenkenschaft an. Der Ausschuß selbst zählt 25 Mitglieder. Von diesen 25 waren, als jener Beschluß gefaßt wurde, nur 11 anwesend, und von diesen 11 stimmten 6 für und 5 gegen die Hulbigung für die Prosessionen Bergmann und Gerhardt. Von dem Ausschuß war also überhaupt nur die Minder-heit erschienen, und in dieser Minderheit gab nur eine einzige Stimme den Ausschlag für die Ausfahrt. Auch biese Mehrheit ware unmöglich gewesen, wenn nicht 2 liberale Ausschuffmitglieder ju spät zu bes Ausschuffes eingelaben worben maren. In Folge beffen konnten biefelben nicht mehr rechtzeitig zu jener Sinnung erscheinen. Gerabe bie letigenannten beiben herren sind die gemählten Berlehigenannten beiden Herren sind die gewählten Vertreter der medizinischen Facultät, also die einzigen, deren Abstimmung eventuell einen Rüchschuft auf die Stimmung gerade in medizinischen Studentenkreisen zugelassen hätte. Dem Vernehmen nach hat auch eine ganze Anzahl studentischer Corporationen bereits die Theilnahme an der Auffahrt abgelehnt.

\* [Am Wahttick verschieden.] Der Dampssagemühlen-Vesitzer Schramm in Verlin ist am Dienstag Morgen, als er den Vorsitz des Wahldureaus seines Bezirks übernehmen wollte, vom Schlag getrossen und kurz daraus verstorben. Herr Schramm war Vorsitzender

verftorben. Gerr Schramm mar Borfigenber des Borftandes der norddeutschen Holzberufsgenoffenschaft und bis zum Tode des Bergwerks-Directors Hittl in Aachen zweiter Stellvertreter, von da ab erster Stellvertreter des zweiten von den Genossenschafts-vorständen gemäß § 87, Abs. 3, des Unsalversicherungs-

geseihes zu wählenden nichtständigen Mitgliedes des Reichs-Versicherungsamts.

Auch einmal ein Beispiel von bem Mangel an Findigheit der "Post".] Aus Gachsen, 31. Ont., wird der "Boss. 3." geschrieben: Eine abermalige Neuwahl im 6. Berliner Reichstagswahlkreise, wo unlängst Liebhnecht an Stelle des entmündigten Kasenclever gewählt worden ist, hätte beinahe, wie die "Wurz. Itg." aus sicherster Quelle zu berichten weiß, der Mangel an Iindigkeit verschuldet, welchen die Postbeamten bei dieser Gelegenheit bewiesen haben. Herr Liebhnecht, der sich zur Zeit der Mahl im Auslande haben. ber Wahl im Auslande befand, hatte seine Angehörigen beauftragt, die nothwendigen Schritte wegen Annahme der Wahl zu veranlassen, und felbstverftändlich nicht unterlassen, dieselben barauf hinjumeisen, daß die Annahmeerklärung spätestens acht Tage nach der amtlichen Feststellung des Wahlergebnisses zu erfolgen hat. Da aber die Unterschrift des Wahlcommissars durchaus nicht zu entiffern mar, so murde dieselbe auf der Adresse bes Annahmeschreibens getreulich nachgebildet, aufferdem aber murde der Titel "Wahlcommiffar des 6. Berliner Reichstags-Wahlkreises" auf der Aufschrift des an denselben gerichteten Briefes hinzugefügt. Troiz alledem aber kam der Brief nach sechs Tagen, am letzten Tage, an welchem die Annahmeerklärung julässig war, als unbe-stellbar an die Gattin des Gewählten jurüch, die nunmehr in größter Gile noch die Hilfe des Telegraphenamtes in Anspruch nahm, welches sich diesmal sindiger zeigte als die Post. So wurde der 6. Berliner Reichstags-Wahlkreis in letzter Stunde vor einer abermaligen Neuwahl bewahrt.

Biehdurchfuhr.] Auf Ansuchen des landund forstwirthschaftlichen Bereins für das nordwestliche Desterreichisch - Schlessen hatte sich die österreichisch-ungarische Botschaft in Berlin basür verwendet, daß die Benutzung der das preußische Gebiet auf einer kurzen Strecke berührenden Eisenbahnverbindung von Jägerndorf über Ziegenhals nach Nieder-Lindewiese sum Transport von lebenden Biegen, Schweinen, Schafen und Rindern in vollständig geschlossenen und desinficirten Wagen von österreichischem Gebiet in österreichisches Gebiet diesseits gestattet werden möge. Der Stellvertreter des Reichskanzlers hat nunmehr dem Bundesraihe von diesem Ersuchen Kenntnift gegeben und dabei junächst erwähnt, daß die preußische Regierung bezüglich ber Durchfuhr von Biegen und Schweinen, welcher reichsgesetzliche Vorschriften nicht entgegenstehen, bereit ist, die nachgesuchte Er-laubniß zu ertheilen. Was die Ein- und Durchsuhr von Schasen betrifft, so sei dieselbe durch Bundesrathsbeschluß vom 29. Januar 1885 verboten, und es erscheine nicht rathsam, von diesem Verbot eine Ausnahme eintreten ju lassen, weil die Rücksicht auf die Offenhaltung unseres Bieherports nach Großbritannien die ausnahmslose Durchführung der gegen Schafpieh bestehenden Sperre an der Oftgrenze erfordert. Bezüglich der Durchfuhr von lebendem Aindvieh dagegen hält es der Gtellvertreter des Reichskanzlers vom wirthschaftlichen und veterinärpolizeilichen Gtanbpunkt aus für unbedenklich, dieselbe auf der er-wähnten Strecke mit der Maßgabe zu gestatten, daß die Desinfection der benutzten Eisenbahn-wagen amtlich zu bescheinigen und der Ausenthalt auf deutschem Gebiet auf das unbedingt erforderliche Zeitmaß zu beschränken ist, und stellt deshalb

beim Bundesrathe einen diesbezüglichen Antrag. **Gtutigart**, 31. Oktor. Unter Ausschluß der Dessenlichkeit verhandelte heute das Landgericht gegen den Anarchisten Etter wegen Vergehens gegen das Dynamitgesetz und verurtheilte ihn zu

zwei Jahren sechs Monaten Zuchthaus. Bittenberg, 31. Oktober. Bur Feier bes Refor-mationsfestes waren heute die Denkmäler ber Resormatoren behränzt, vom Thurm der Stadthirche wurde das Lutherlied "Ein' feste Burg ist unser Gott" ge-blasen. Lutherstube und Magistratssitzungszimmer, die beibe viele Gehenswürdigkeiten enthalten, waren bem Publikum unentgeltlich geöffnet; nach Schluft bes Vormittagsgottesbienstes suhrte ber Stein'sche Gesang-

Barmen, 31. Oktober. Die hiesige Handels-hammer hat in ihrer letzten Sitzung beschlossen, an den Reichstag das Ersuchen zu richten, dem Gesehenswurf betreffend Arbeiter-Alters- und Invalidenversicherung in seiner gegenwärtigen Fassung die Genehmigung zu versagen und statt dessen folgende Punkte und Abanderungsvorschläge in Erwägung zu ziehen: 1. Die Wartezeit für die Altersrente von 30 auf 10 Jahre herabzusetzen. 2. Die Alterprente von 120 Mk. auf die Maximalhöhe der Invalidenrente, mithin auf 250 Mh. festzustellen. 3. Als Aufbringungsmodus das Umlageversahren einzusühren. 4. Als Träger der Versicherung die gesetzlich bestehenden Krankenkassen zu berusen, unter Heranziehung und Nutz-barmachung brauchbarer Einrichtungen innerhalb ber Berufsgenossenschaften unter Wegfall des Quittungsbuches und Markenwesens. 5. Den Credit der Bersicherten unter § 1 b. auf solche Personen zu beschränken, die einen Lohn oder ein Jahresgehalt von 1500 Mk. anstatt 2000 Mk. beziehen. 6. Statt dessen die gleichzeitige Versorgung der Wittwen und Waisen einzusühren, beziehentlich eine Rückgewähr der Beiträge an Wittwen und Waisen zu gestatten; wie ebenso die Rüchgewähr der Beiträge an ausscheidende weib-liche Personen im Falle der Verheirathung. Stuttgart, 30. Ohibr. Für die Stiftung zum

Jubiläum des Königs von Würftemberg stattlich der "Fr. 3ig." — wird eifrig ge-sammelt, leider auf sehr bureauhratische Weise. Statt jedermann freizustellen, ob und wiewiel er geben will, legt man den Beamten nahe, nach Rang und Einkommen eine bestimmte Steuer zu leisten. Der Rahmen bewegt sich zwischen 5 und 100 Mh., die Minister selbst geben 200 Mh. Als verhältnismäßig bescheidene Skala wird ausgestellt: Expeditor 5, Assessor 10, Nath 20, Oberrath 30, Director 40 Mk. Weit verbreitet ist die Scheu, sich von der Gabe auszuschließen, da dies Unannehmlichkeiten nach sich ziehen könnte, und so groß die Erbitterung über diese Pressereit und Bevormundung ist, so wenig wagt man, sich dagegen zu stemmen; denn an eine Unterstützung, etwa in der hiesigen Presse, ist mit einer einzigen Ausnahme nicht zu benken. Und das nennt man dann eine "freiwillige Iubiläumsftiftung"! — Bon anderer Seite wird bem genannten Blatte über dieselbe Sache noch folgendes geschrieben: "Eine Amtsversammlung nach der anderen greift in die Tasche der — Steuerzahler und verwilligt für die König Karl-Jubiläumsstiftung Summen, die zwischen 4—10 000 Mark differiren. Diese vom Minister des Innern in Scene gesetzte Extrabesteuerung des Landes, deren Gesammtbetrag sich wohl auf eine halbe Million belaufen durste, schafft im Bolke viel Erbitterung und muß gerade im gegenwärtigen Augenbliche, wo aus anderen nahellegenden Grunden eine tiefgehende Unzufriedenheit herrscht, als eine Ungeschicklichkeit und Tactlosigkeit sonder Gleichen bezeichnet werden."

München, 1. November. Das Militärver-ordnungsblatt veröffentlicht folgende Cabinetsordre des Pringregenten Cuitpold: "Ich habe mich entschlossen, der Armee zum Ruhme und zum Vorbilde ein Denkmal in der von meinem unvergefilichen Herrn Bater erbauten Feldherrnhalle zu errichten. Mit der Entwerfung und Ausführung dieses Denkmals auf Rechnung meiner Privatkasse habe ich den Bildhauer und Erzgießer Ferdinand v. Miller beauftragt."

Holland.

Haag, 1. Nov. Der Zuftand bes Königs hat sich in Folge einer Halsentzundung ungünftiger gestaltet, doch soll keine unmittelbare Gefahr vorhanden sein. Gutem Bernehmen nach wird heute Abend ein officielles Bulletin über den Zustand des Königs ausgegeben werden. (W. I.)

**Frankreich. Paris,** 1. November. In einem eingehenden Artikel über das neue deutsche Cyercierreglement rühmt das "Journal des Debats" gegenüber dem französischen Reglement die kurze Klarheit und die Belaffung ber individuellen Initiative in ben Bestimmungen des deutschen Reglements. — Der "Figaro" bestätigt, daß General du Barrail als officieller Vertreter bes Prinzen Victor Bonaparte der Hochzeit der Tochter Boulangers beiwohnte, an welcher überhaupt mehr Orleanisten und Bonapartisten als Republikaner theilnahmen. Italien.

Rom, 31. Ohibr. Der König und ber Ministerpräsident Erispi sandten dem Raiser Alexander und der russischen Regierung anlässlich des glücklichen Ausgangs, welcher der Bahnunfall bei Borki für die kaiserliche Familie gehabt, ihre Glückwünsche. Der Raiser und die Regierung antworteten alsbald und dankten herzlichst

Der öfterreichische Botichafter Graf Baar überreichte heute dem Papste sein Abberufungs-schreiben. Der Papst verlieh demselben den Christusorden und überreichte ihm solchen eigenhändig.

Die gerichtliche Untersuchung über die Ent-stehung des Brandes im Quirinal hat begonnen. Der Feuerschaden wird auf 20 000 Lire geschätt.

Belgien. \* [Gine Skandalaffäre.] Gensationelles Aufsehen erregte die am 28. v. Mts. in Brüssel durch die dortige Polizei ganz unerwartet vorgenommene Berhaftung des General-Gecretars der nordamerikanischen Abtheilung der Brüsseler Welt-ausstellung, Emil Schwarzkopf, welcher, nachdem er sechs Monate hindung die Bereinigten Staaten von Nordamerika in Bruffel vertreten und in den hervorragendsten politischen und gesellschaftlichen Areisen der belgischen Hauptstadt verkehrt, als — Hochstapler und Industrieritter entlarot wurde. Ueber den Ausselnen erregenden Fall bringen die "Münchener N. N." solgende Einzelheiten. Emil Schwarzkops, welcher im Iahre 1852 in Saaz in Böhmen geboren wurde, ham als ganz junger Mann nach Paris, wo er in Folge bestechender Manieren und einer nicht gewöhnlichen Bildung — er spricht geläufig vier Weltsprachen — einen gewissen Kang in der kaufmännischen Welt erlangte. 3m Jahre 1881 wurde er Commissionar im Getreidehandel und heirathete ein Mädchen aus sehr angesehenem Hause. Wenige Wochen später entstoh Schwarz-kopf nach Bruffel, wo er sich unter kopf nach Brüssel, wo er sich unter falschem Namen im "Splendide Hotel" einlogirte. Geine Frau und seine Gläubiger hatte er natürlich in Paris zurüchgelassen. In Bruffel führte Schwarzkopf ein sehr ausschweifendes Leben, hielt eine Gängerin vom Alcazar-Theater aus und machte selbstverständlich ansehn-

A.C. Berlin, 1. Nov. Die Londoner "Truth" verein eine wundervolle Kirchenmusik auf, und nach liche Schulben, die er niemals bezahlte. Da die der vorjährige Vortrag hatte uns bewiesen, wie geisteringt solgende Nachricht:

"Die Berliner Correspondenten, weiche ihren Bibeln vertheilt.

"Die Berliner Correspondenten, weiche ihren Bibeln vertheilt. erlassen hatte, so wurde er schlieflich in Brussel verhaftet, nach Paris ausgeliefert und baselbst 1882 ju einer längeren Kerherstrafe wegen Betrugs verurtheilt. Nach Abbuffung der Strafe wanderte Schwarzkopf nach Nordamerika aus, nachdem er vorher einem Pariser Juweller einen Schmuck im Werthe von 100 000 Francs herausgelockt hatte. Der Pariser Strafgerichtshof verurtheilte Schwarzkopf in contumaciam ju 18 Monaten Kerker. In Washington verstand es Schwarzkopf, in sehr intime Beziehungen zu allen politischen Areisen zu treten. Er war Hausfreund bei den amerikanischen Ministern und verkehrte intim im Hause des belgischen Gesandten in Washington. Gelbst dem Präsidenten Cleveland wurde er vorgestellt. Als nun die nordamerikanische Regierung ihre Betheiligung an der Brüsseler Welt-Ausstellung von 1888 beschloß und hiersür 100 000 Dollars auswarf, wurde Schwarzkopf zum Generalfecretär der nordamerikanischen Abtheilung ernannt und mit der Organisation der letzteren betraut. Geit sechs Monaten nahm er diese Stelle ein, trat bei allen Banketten als Hauptredner auf, spielte die Rolle bes "Lion du jour" auf allen Goireen der belgischen Minister und stand auf der Liste der zu verleihenden Auszeichnungen als Candidat für den Leopoldsorden. Wenige Tage vor dem Ende ber Welt-Ausstellung hatten sich indessen einige Brüsseler Gläubiger Schwarzkopfs, die fortwährend von ihm in den Zeitungen lasen, seiner er-innert und der Polizei die Anzeige erstattet. Letztere wiederum erinnerte sich daran, daß sie Schwarz-kopf im Jahre 1882 der französischen Polizei ausgeliefert hatte, und nahm auf Grund eines Steckbriefes des Pariser Gerichtshofes die Berhaftung des Schwindlers in dessen höchst elegant ausgestatteter Wohnung in der Aue de Lozum vor. Schwarzkopf wird den französischen Behörden ausgeliefert werben. Der Fall erregt selbstverständlich das größte Aussehen, und es ist geradezu unverständlich, wie die nordamerikanische Regie-rung mit der Bertretung ihrer Interessen einen Mann betraute, über dessen Borleben sie jedenfalls keine Erkundigungen eingezogen hat.

### Telegramme der Danziger Zeitung.

Berlin, 2. Novbr. (W. I.) Giner "Iimes"melbung aus Zanzibar zufolge bombardirte die beutsche Areuzer - Corvette "Sophie" gestern das aufständische Dorf Whindi und landete Mannschaften, welche das Dorf niederbrannten. Die "Times" spricht sich erneut entschieden gegen eine Cooperation mit Deutschland aus; ein deutsch-englischer Bertragzur Unterdrückung des Sklavenhandels mit Waffengewalt würde das Todesurtheil für Emin Pascha und Stanlen sein. Es empsehle sich blok eine engere Verbindung beiber Canber jur Bekämpfung des Sklavenhandels auf Gee mit Berständigung über eine nebeneinander herlaufende Action zu Cande.

### Von der Marine.

\* Das Kanonenboot "Hnäne" (Commandant Capitan-Lieutenant Zene) ist am 1. November c. in Plymouth eingetroffen und beabsichtigt, am 2. d. M. die Reise fortzusetzen.

\* Der Kaiser hat bestimmt, daß fortan auch die Stellen der Ausrüstungs- und Torpedo - Directoren der Wersten, sowie die der Adjutanten dei den Stationscommandos durch Ernennungen zu besetzen sind, ferner, daß die Compagniesührer des Gee-Balaislons zu den kauftbare Officiern der Gerennungen berittenen Offizieren gehören. Gie erscheinen bemgemäf beim Dienst zu Pserde in hohen Stiefeln, legen jedoch beim Grerzieren und dei Felddienstübungen die Schärpe nicht an. Der Ofsiziertornister kommt für sie in Weg-fall. Endlich ist Allerhöchstenorts bestimmt worden, daß die von Sr. Majestät sür die Armee unter dem 13. Septbr. d. I. genehmigte Garnisondienst-Vorschrift auch in der Marine Anwendung zu finden hat. Die dort in Bezug auf Ganitäts - Offiziere gegebenen Bestimmungen finden auch auf die Ingenieure des Goldatenstandes Anwendung.

am3. Nov.: S-A. **Danzig, 2. Novbr.** M.-A. 5.45, 7.5, S.-U. 4.21. Weiteraussichten für Gonnabend, 3. Novbr., auf Grund der Berichte der deutschen Geewarte, und zwar für das nordöstliche Deutschland:

Dielfach Nebel und trübe mit Regenfällen; warme Luft, sehr seucht und dunstig, strichweise schwache Luftbewegung.

[Candrathliche Ginmischung in die Bahlen.] Verschiedene in den Areisen Danziger Sohe und Danziger Niederung gewählte Wahlmänner wurden gestern resp. heute durch den Empfang solgenden hectographisch vervielfältigten Schreibens der Candräthe beider Areise überrascht:

"Danzig, ben 31. Oktober 1888. Jur Besprechung über die am 6. k. Mis. statissindende Landiagswahl laden Guer Wohlgeboren wir ergebenst ein, sich am Connabend, den 3. k. Mis., Nachmittags 2 Uhr. im Restaurant. "Junkerhof" (Grunau), Brodbänkengasse44, kinstalks ansällisk einzigken. hierfelbft gefälligft einzufinden.

v. Gramathi. Maurach."
Unseres Wissens ist heiner der beiden Herren Candräthe zum Wahlmann gewählt. Was also, wenn nicht ihr Beruf als Landrath, veranlast sie, sich in diese Angelegenheit der Wahlmänner einzumischen und die Versammlung zu entriren?

[Bum hiefigen Raubmord.] Geftern Mittag fand die Section der Leiche der ermordeten Frau Erneftine Pfuhl statt. Die Leiche zeigte an Ropf und Stirn 9 erhebliche Berlehungen, welche dem Anschein nach mit dem abgebrochenen eisernen Fuß eines Tiegels beigebracht worden waren. Die Schläge sind jedoch nicht mit bedeutender Araft geführt worden, denn nur zwei haben die Schädeldeche gestreift, so daß der Tod durch Blutverlust herbeigeführt worden ist. Diese Annahme wird auch durch den Umstand unterstütt, daß die Ermordete in einer großen Blutlache gefunden murde. Als des Mordes an der Frau Pfuhl verbächtig sind, wie wir hören und der gestrige "Polizeibericht" bestätigt, die 73 jährige Wittwe Oros und die 45 jährige Frau Korn geb. Kannemann von hier in Kast genommen und bereits dem Gerichtsgesängnis überliesert worden.

Deffentliche Borträge im Apollosaal.] Wie im vorigen Winter, so war auch diesmal der zweite der vom Kausmännischen Verein von 1870 veranstalteten Entree-Vorträge der Erörterung eines philosophischen Themas gewidmet; wie damals so auch gestern Herr Dr. Werner von hier der behandelnde Redhere und der Gaal wieder erheblich bichter gefüllt als bei ben Borträgen feiner auswärtigen Redner-Genoffen. Schon Anspruch nehmend, daburch sein Interesse steigernd und sessen verscheitende vor von verscheitende verscheitende verscheitende von vom verscheitende verscheitende vorscheitende vorschei Anspruch nehmend, daburch sein Interesse steigernd und bie bedeutendsten inpischen Vertreter derselben herangezogen werben, so Gakjamuni, der Begründer des Buddhismus, von dem der Redner dann in einem raschen Streifzug zu den klassischen Völkern des Alterthums und aus dem Gebiet des von religiösen Anschauungen gezeitigten Pessimismus in die Sphäre ber Dichtung und Kunst überging. Als typische Vertreter des Weltschmerzes in neuerer und neuester Zeit bezeichnete und behandelte Herr Dr. Merner zunächst die Dichter Heine und Cord Byron, vor allen aber den unglücklichen italienischen Cyriker Ceopardi, sein trübes Ceben und den noch trüberen Grundstadenden in Armen und Krusche herrlichen sein trübes Leben und ben noch trüberen Grundgedanken seiner in Form und Sprache herrlichen Canzoni eingehender schilbernd. Der lehte Theil des Vortrages war dem philosophischen Weltschmerz Schopenhauers und Hartmanns und ihrer Anhänger gewidmet. Da Redner sich zu einer direct gegnerischen Anschauung bekannte, so schloß er mit dem Munsche, das deutsche Volk möge bei allem Respect vor jenen großen Denkern ihren Pessimismus nicht in sich aufnehmen, sondern dem Beispiel König Salomos und Goethes Cehre im "Faust" solgend, sich den Glauben an den Sieg des Guten und Wahren, die über allen Schmerz und Trübsal hinweghelsende Befriedigung in der treuen Pssichtersüllung erhalten, dann sei es

Schmerz und Trübsal hinweghelsende Befriedigung in der treuen Pflichtersüllung erhalten, dann sei es — wie Ulrich v. Hutten sagt — eine Cust zu leben.

\* [Ertrunken.] Borgestern Abend ist der Arbeiter Friedrich F., welcher seit dem 29. Oktober vermist wurde, im Festungsgraben bei Weichselmünde als Leiche ausgesunden worden. Spuren äusterer Verletzungen sind an der Leiche nicht wahrgenommen.

\* Bon der Rehrung, 1. Novdr. Im Wahlbezirk Schönbaum-Letzhauerweide sind alle vier Wahlmanns-Wandate den Liberalen zugefallen, trotzem gerade auf der Nehrung unsere Conservativen wieder einmal mit Hochoruch arbeiteten.

M Elbing, 2. Novdr. "Der Sieg ist unser!"

m Eibing, 2. Novbr. "Der Sieg ist unser!" so triumphiren die conservativen Organe. Ob sie Recht haben, wer weiß es? 304 conservative und 207 liberale Wahlmänner rechnet sich die zu der Candidatur Döhring-Puttkamer bekehrte "Elbinger Ig." heraus. Wir werden ja sehen, ob die Rechnung am 6. November Stich hält, einstweilen glauben wir nicht an ihre Richtigkeit, wohl aber, daß die krampshaftesten Bersuche gemacht werden, noch einzufangen, was irgend möglich ift. Wie nach dieser Richtung hin in unserem Wahlkreise gearbeitet wird, davon wird sich jemand, der den Dingen sern steht, kaum einen Begriff machen. Im Augenblick werden die Wahlmänner einzeln bearbeitet und zwar, wie aus den hier einlaufenden Zuschriften hervorgeht, mit der Behauptung, daß aus der freisinnigen Partei nur die Bertreter Danzigs für das Weichsel-regulirungsgesetz gestimmt hätten und die Annahme der Vorlage "nur der Abstimmung der Herren v. Puttkamer und Döhring zu verdanken wäre". Daß man solche Behauptungen in die Welt zu setzen magt, mährend doch die Thatsache allgemein bekannt ist, daß die freisinnige Partet in ihrer Gesammtheit für das Regulirungsproject gestimmt hat, ist vollständig unbegreislich. Es scheint, daß unsere conservativen Agitatoren sich der Meinung hingeben, die ländlichen Wähler seien naiv genug, selbst die offenkundigste Unwahrheit gläubig hinzunehmen. Schmeichelhaft ist diese Zumuthung gerade nicht.

4 Thorn, 1. Nov. Das heute bekannt gewordene Gesammt-Wahlresultat sür den Wahlkreis Thorn-

Rulm-Briefen läft befürchten, daß die Cartellparteien bie Mehrheit haben. Wie conservative Blätter sieges-gewiß verkünden, sollen 318 Conservative resp. ge-mäßigt Liberale, 156 Polen und 117 Freisinnige ge-wählt sein. Man thut wohl gut, dieser Rechnung noch wahlt sein. Man thur wohl gut, oteser Kennung nom etwas zu mistrauen, da ihre Tenbenz klar zu Tage liegt. Haben die Freisinnigen auch nie auf die Majorität gehösst, so ist es boch auch noch nicht erwiesen, das die Conservativen allein sie haben und eine Stichwahl ausgeschlossen sein wird. Den sicheren Beweis dasür kann bei den underechenbaren Parteiverhältnissen auf

bem Cande erst der Mahltag bringen.
Königsberg, 1. Nov. Nach den disherigen Nachrichten aus dem Candhreise Königsberg und dem Kreise Fischhausen ist der Sieg der vereinigten liberalen Parteien bei den Abgeordnetenwahlen in Königsberg gestichert

jichert.

\* **Bromberg**, 1. Novbr. Hier sind, wie die nationalliberale "Ostb. Pr." angiebt, 99 Mittelparteiler, 23 Conservative nnd 14 Freisinnige gewählt. Die stramm Conservativen haben hier sast pwei Drittel ihrer Mandet prolongen. De die Freisinnigen deine Aussicht Mandate verloren. Da die Freisinnigen keine Aussicht haben, den Wahlkreis zu erobern, so stimmten sie, um zunächst die Deutschoonservativen zu bekämpsen, in ver-schiedenen Bezirken sür die Candidaten der Mittelpartei. Als Candidaten sür die Abgeordnetenwahl sind die jest aufgeftellt ber nationalliberale Canbichaftsbirector Franke-Gondes und der freiconfervative Rittergutsbesither Gohlke-Gernheim. Ueber den dritten Candi-daten wird noch verhandelt. (Fortsetzung in der Beilage.)

# Literarisches.

hronik der deutsch-nationalen Aunstgewerbe-Ausstellung. Auch aus unserem rauhen Norden waren in diesem Jahre viele nach der alten fröhlichen Aunst-stadt München gereist, um neben vielem anderen Schönen mit besonderer Ausmerksamkeit die heurigen Ausstellungen und bas, was fie in der That Bortreffliches Ausstellungen und das, was se in der That Vortresslüges bieten, zu genießen. Da dürste denn auch die von Dr. P. v. Galvisberg herausgegebene und im Verlage der akademischen Monatsheste erschienene Chronik der deutsch-nationalen Aunstgewerbe-Ausstellung von Interesse sein. Diese Chronik, die in 15—16 Heften a 1,20 erscheint, hat es sich zur Ausgabe gestellt, die culturhistorische Bedeutung der Ausstellung klar zu legen, die kunstgewerbliche Entwicklung der einzelnen deutschen Cänder, sowie deren Ausstellungen zu behandeln. Die die zustattung derselben machen dem Gerausgeberschre — die Ausstattung derselben machen bem Gerausgeber Ehre — bie Ausstattung berselben ist eine burchaus gebiegene und werthvolle. Die fach-gewerbliche Concurrenten. — Die jahreichen dichtenten sind fauber und äußerst sorzällig ausgesührt und machen die Chronik zu einem Prachtwerk, das nicht nur für die Besucher der Ausstellung, sondern auch für jeden Aunstsreund werthvoll sein dürste.

• Berhandlungen des neunzehnten deutschen Juristentages. (Berlin und Leipzig. CommissionsSchiffs-Rachrichten.

Ancona, 30. Oktober. Bon hier wird telegraphirt, baf mehrere Bruchftücke eines Schiffes nebft vollkombaß mehrere Bruchstücke eines Schissen neht vollkommener Daubenladung, sowie mehrere Leichname, benen die Köpfe sehlten, ans Land getrieben worden sind. Man besürchtet, daß es sich um ein surchtbares, auf hoher Gee begangenes Verbrechen handle.

Ropenhagen, 30. Oktober. Der Bergungsdampfer "Berthilde" aus Hamburg brachte gestern Abend den Schoner "Berendina" hier ein, den er ohne Beschweiten unweit Andels ausgestellten hatte. Der Schoner

fahung unweit Anholt angetroffen hatte. Der Schooner, mit Solg von Rronftadt nach Amfterdam, war auf Anholt-Riff an Grund gewesen. Die Besatzung ift ver-

muthlich auf Anholt gelandet.
C. Condon, 31. Oktober. Bon Janzibar gestern eingetroffene Briefe melden, daß die "Boadicea", das Flaggschiff Admiral Freemantles, einen unbedeutenden Jusammenstoß mit dem "Garnet" hatte. Der "Garnet" hat nahe der Insel Pemba drei weitere Sklavenschiffe mit 60 Sklaven an Bord erobert.

Berloofungen.

Dibenburg, 1. Novbr. Geminniehung ber Dibenburger 40-Thaler-Cooje: 30 000 Mh. Nr. 102 210, 1500 Mh. Nr. 43 377, je 600 Mh. Nr. 12 152 73 513 99 681, je 300 Mh. Nr. 4055 49 502 66 737 82 856 105 654, je 180 Mh. Nr. 24 391 29 989 32 230 36 124 44 039 54 891 78 452 101 384 104 048 111 926.

## 1039 54 891 76 402 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 101 807 immeiger 20 - Thater - Coofe. 312 439 480 848 1427 1485 1560 1581 1895 1902 1911 1916 2239 2451 2530 2551 2646 2916 2958 3166 3498 3848 3922 4691 4984 5402 5496 5602 5636 5667 5678 5693 5748 5843 6060 6127 6217 6250 6377 6403 6496 6550 6659 6761 7079 7646 7738 7765 7779 7796 7985 8079 8419 8482 8575 8609 8679 8930 8990 9237 9253 9332.

Gotha, 1. November. Gerienziehung ber Bukarester 20 Frcs.-Loose. 12, 198, 218, 316, 519, 917, 1128, 1165, 1283, 1461, 1473, 1599, 1709, 1843, 1926, 2096,

2106, 2130, 2424, 2692, 2714, 2905, 2917, 2982, 2996, 3250, 3329, 3345, 3350, 3390, 3496, 3730, 3859, 4220, 4448, 4547, 4679, 4835, 4938, 5094, 5154, 5350, 5417, 5428, 5449, 5555, 5610, 5906, 6205, 6280, 6356, 6413, 6572, 6651, 6673, 7035, 7281, 7439.

100 000 Frcs. Ger. 2917 Nr. 52; 25 000 Frcs. Ger. 2917 Nr. 36; 5000 Frcs. Ger. 3215 Nr. 29.

Vanziger Borje.

Amtliche Notirungen am 2. November. Meizen tocs inland, niedriger, transit unverändert, per Louis 62% 1000 Kilogr. feinglasse u. weiß 126—135W 156—198 M Br. hochdunt 128—135W 156—198 M Br. hellbunt 128—135W 154—193 M Br. hellbunt 128—135W 154—193 M Br.

bunt 126—133K 148—190K Br. 184 ber roth 128—135K 138—186 M Br. 184 ber roth 128—135K 128—166 M Br. Regultrungspreis 126K bunt lieferbar tranf. 149 M, inländ. 181 M
Auf Lieferung 125K bunt per Rovor. inläno. 180 M ber., transit 148 M ber., per Rovember-Dezember transit 148. 147½ M ber., per Apru-Mat transit 153½ M ber.

Rosgen Isco mati, per Toune von 1000 Rilogr.

I grobkörnig ver 120K inländ. 147 M
feinkörnig per 120K inländ. 147 M
feinkörnig per 120K inländ. 147 M
regulirungspreis 120K lieferbar inländischer 147 M. unterpoln. 96 M, transit 93 M
Auf Lieferung per Rovor. inländ. 145 M Br., transit 95 M Br., per April-Mat inlandischer 149½ M
Br., transit 99½ M
Serfte ver Lonne von 1000 Rilogr große 112—115K 115—144 M, rust. transit 103—114K 90—105 M, Juster- transit 89 M
Crosen per Tonne von 1000 Rilogr. weiße Rochtrasit 130 M
Kaps per Tonne von 1000 Rilogr. fransit 225 M
Raps per Tonne von 1000 Rilogr. fransit 225 M
Leinfaat per Tonne von 1000 Rilogr. fein 180 M, ord. 152 M
Rese per Tonne von 1000 Rilogr. fransit 225 M
Leinfaat per Tonne von 1000 Rilogr. fein 180 M, ord. 152 M
Rese per Tonne von 1000 Rilogr. fein 180 M, ord. 152 M
Rese per Tonne von 1000 Rilogr. fein 180 M, ord. 152 M
Rese per Tonne von 1000 Rilogr. fein 180 M, ord. 152 M
Rese per Tonne von 1000 Rilogr. fein 180 M, ord. 152 M

ord. 152 M Rieie per 50 Kilogr. 4.02½–4.15 M Spiritus per 10 000 % Liter loco contingentirt 52½ M Gd., nicht contingentirt 32½ M Gd. Rohzucker sietig, Kendement 88° Transitpreis franco Reufahrwaiser 11.75–12 M bez. per 50 Kilogr. incl. Cach. Borfteher-Amt ber Raufmannichaft.

Betreibe-Borie. (h. v. Morftein.) Wetter: trübe.

Wind: N.

Beizen. Für inländische Weizen sehlte Kauflust und mußten deshalb dis 3 M billiger abgegeben werden, nur weiße Qualitäten waren preishaltend. Bezahlt wurde für inländischen dunt 124W und 126/7W 176 M, glasig 126/7W 179 M, gutbunt 127/8W 184 M, hellbunt krank 124/5W 167 M, hellbunt 124W 184 M, weiß 125W

190 M. Gommer- 1277% 170 M. 1287% 175 M. 1317% 183 M. 1187% 155 M. krank 1167% und 1197% 153 M. für poinifden zum Transit dunt 1297% 141 M. glafig 12567% 145 M. gutbunt 1297% 149 M. hochdunt 1297307% und 1317% 158 M. hochdunt glasig 130/137% 160 M. für russischen zum Transit rothdunt 1287% 148 M. hellbunt 1277% 156 M. 1287% 157 M. 132/37% 161 M. weiß 128/97% 165 M. roth 1297% 144/M 130/7% 145 M. 1327% 147 M. Ghirka 1237% die 1277% 156 M. 1287% 132 M. 1277% 139 M. 130/17% 141 M. per Tonne. Termine: Rouber inländisch 180 M bez., transit 148 M bez., Rouber. Dezde. inländisch 180 M bez., transit 148 M bez., Rouber. Dezde. inländisch 180 M bez., transit 148 M bez., Rouber. Dezde. inländisch 181 M. transit 1537/2 M bez. Regulirungspreis inländisch 181 M. transit 149 M. Roggen. Inländischer unverändert, transit mat. Bezahlt ist inländischer 1207% 147 M., russ. zum Transit 120/17%. 123/47% u. 1247% 92 M. 1187% 91 M. Alles per 1207% per Tonne. Termine: Rouber inländisch 149/2 M Br., transit 99/2 M. Gd. Regulirungspreis inländ. 147 M., untersolnisch 96 M. transit 33 M. Gerts ist gehandelt inländ große 1157% 144 M. mit Geruch 127% 15 M. russische 20 M., 104757% 92 M., 1037% 93 M., 1077874 u. 1147% 94 M. 104/57% 95 M., 1037% 93 M., 1077874 u. 1147% 94 M. 104/57% 95 M., 1037% 93 M., 1077874 u. 1147% 94 M. 104/57% 95 M., 1037% 93 M., 1077876 u. 1147% 94 M. 104/57% 95 M., 1037% 93 M., 1077876 u. 1147% 94 M. 104/57% 95 M., 1037% 93 M., 1077876 u. 1147% 94 M. 104/57% 95 M., 1037% 93 M., 1077876 u. 1147% 94 M. 104/57% 95 M., 1037% 93 M., 1077876 u. 1147% 94 M. 104/57% 95 M., 1037% 93 M., 1077876 u. 1147% 94 M. 104/57% 95 M., 1037% 93 M., 1077876 u. 1147% 94 M. 104/57% 95 M., 1037% 93 M., 1077876 u. 1147% 94 M. 104/57% 95 M., 1037% 93 M., 1077876 u. 1147% 94 M. 104/57% 95 M., 1037% 93 M., 1077876 u. 1147% 94 M. 104/57% 95 M., 1037% 93 M., 1077876 u. 1147% 94 M. 104/57% 95 M., 1037% 93 M., 1077876 u. 1147% 94 M. 104/57% 95 M., 1037% 93 M., 1077876 u. 1147% 94 M. 104757% 95 M., 1037% 93 M., 1077876 u. 1147% 94 M. 104757% 95 M., 103

M per Tonne. Safer inländ. 125 M per Tonne bezahlt. — Erbsen polnische zum Transit Koch- 130 M per Tonne gehandelt. — Rübsen russischer zum Transit Sommer-218, 220 M per Tonne bez. — Rays russ. zum Transit Gommer- 225 M per Tonne gehandelt. — Leinsaat 180 M. ordinär 152 M per Tonne bezahlt. — Weizenkleie mittel 4,15 M, feine 4,02½ M per 50 Kilo gehandelt. — Spiritus loco contingentirter 52½ M Gd., nicht contingentirter 32½ M Gd. Börsen-Depeschen der Danziaer Zeituna.

| wastown to abolestone      | a manifolder manages the      |  |  |  |
|----------------------------|-------------------------------|--|--|--|
| Berlin, 2. November.       |                               |  |  |  |
| Weizen, gelb               | 4%ruff.Anl.80 86.00 86.10     |  |  |  |
| RovDesbr. 193.50 191.00    | Combarden . 44.60 44.90       |  |  |  |
| April-Mai . 209,00 2 8,50  |                               |  |  |  |
| Rossen                     | Creb Actien 163, 0 163,90     |  |  |  |
| Nov. Derbr. 159.20 158.00  | DiscComm. 226 90 227.10       |  |  |  |
|                            | Deutsche Bh. 171.00 171.50    |  |  |  |
|                            | Caurabütte . 127,50 129,40    |  |  |  |
| Petroleum pr.              |                               |  |  |  |
| 200 %                      | Deftr. Noten   168.35 187.95  |  |  |  |
| loco 25,10 25,20           | Ruff. Noten 215,00 215,40     |  |  |  |
| Rubbl                      | Maria. hur: 214,70 215,50     |  |  |  |
| NovDerbr 55.80 55.40       | Condon hur: - 20.375          |  |  |  |
| April-Mai 55,80 55,40      | Condon lang - 20,245          |  |  |  |
| Gpiritus                   | Ruffiche 5%                   |  |  |  |
| NovDeibr. 33 40 33,30      | GD313 g. A.   69,75 69,60     |  |  |  |
| April-Mai. 35,70 35 70     | Dan: Brivat-                  |  |  |  |
| 4% Confols . 107.70 107.70 | bank                          |  |  |  |
| 31/2 % mestpr.             | D. Delmüble   143,30   143,00 |  |  |  |
| Dfanbbr 101.25 101.20      | bo. Briorit. 133.50 132.50    |  |  |  |
| bo. II 101.10 101.20       |                               |  |  |  |
| bo. neue 101,10 101,20     |                               |  |  |  |
|                            | Oftpr. Gübb.                  |  |  |  |
| ling. 4% Olbr. 85,00 85,20 | Gtamm-A. 126,75 127,00        |  |  |  |
| 2. Drient-Anl 64.00 64.00  | 1884er Ruff. 100,00 100 05    |  |  |  |
|                            |                               |  |  |  |
| Fondsbörfe: schwach.       |                               |  |  |  |

Weiesrologijche Depejche vom 2. November. Morgens 8 Uhr.

| Stationen.                                                                          | Bar.                                                 | Wind.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Wetter.                                                                        | Tem.<br>Cels              |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|
| Mullaghmore Aberbeen Christianiumh Avenhagen Stockholm Apparanda Petersburg Moskau  | 760<br>763<br>761<br>764<br>754<br>759<br>759        | RO   5   1   5   1   5   1   1   1   1   1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | molkig Regen wolkig bebeckt bebeckt wolkig bebeckt molkig bebeckt molkenlos    | 827-4-569<br>             |  |
| Tork Aucensiown Cherbourg Selber Solit Solit Samburg Swinemunde Reufahrwaffer Memel | 761<br>751<br>756<br>756<br>756<br>758<br>761<br>763 | 200 13 23 23 23 24 33 24 33 25 4 33 25 4 33 25 4 33 25 4 33 25 4 33 25 4 33 25 4 33 25 4 33 25 4 33 25 4 33 25 4 33 25 4 33 25 4 33 25 4 33 25 4 33 25 4 33 25 4 33 25 4 33 25 4 33 25 4 33 25 4 33 25 4 33 25 4 33 25 4 33 25 4 33 25 4 33 25 4 33 25 4 33 25 4 33 25 4 33 25 4 33 25 4 33 25 4 33 25 4 33 25 4 33 25 4 33 25 4 33 25 4 33 25 4 33 25 4 33 25 4 33 25 4 33 25 4 33 25 4 33 25 4 33 25 4 33 25 4 33 25 4 33 25 4 33 25 4 33 25 4 33 25 4 33 25 4 33 25 4 33 25 4 33 25 4 33 25 4 33 25 4 33 25 4 33 25 4 33 25 4 33 25 4 33 25 4 33 25 4 33 25 4 33 25 4 33 25 4 33 25 4 33 25 4 33 25 4 33 25 4 33 25 4 33 25 4 33 25 4 33 25 4 33 25 4 33 25 4 33 25 4 33 25 4 33 25 4 33 25 4 33 25 4 33 25 4 33 25 4 33 25 4 33 25 4 33 25 4 33 25 4 33 25 4 33 25 4 33 25 4 33 25 4 33 25 4 33 25 4 33 25 4 33 25 4 33 25 4 33 25 4 33 25 4 33 25 4 33 25 4 33 25 4 33 25 4 33 25 4 33 25 4 33 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 | molkig<br>Regen<br>wolkig<br>bedecht<br>Nebel<br>bedecht<br>bedecht<br>bedecht | 8999981<br>-1             |  |
| Baris                                                                               | 753<br>550<br>751<br>752<br>755<br>756<br>755<br>757 | 1 2   53 3 3 1 2   5 3 3 3 1 2   5 3 3 3 1 2   5 3 3 3 1 2   5 3 3 3 1 2   5 3 3 3 1 2   5 3 3 3 1 2   5 3 3 3 1 2   5 3 3 3 1 2   5 3 3 3 1 2   5 3 3 3 1 2   5 3 3 3 1 2   5 3 3 3 1 2   5 3 3 3 1 2   5 3 3 3 3 1 2   5 3 3 3 3 1 2   5 3 3 3 3 1 2   5 3 3 3 3 1 2   5 3 3 3 3 1 2   5 3 3 3 3 1 2   5 3 3 3 3 1 2   5 3 3 3 3 1 2   5 3 3 3 3 1 2   5 3 3 3 3 1 2   5 3 3 3 3 1 2   5 3 3 3 3 1 2   5 3 3 3 3 1 2   5 3 3 3 3 1 2   5 3 3 3 3 1 2   5 3 3 3 3 1 2   5 3 3 3 3 1 2   5 3 3 3 3 1 2   5 3 3 3 3 1 2   5 3 3 3 3 1 2   5 3 3 3 3 1 2   5 3 3 3 3 1 2   5 3 3 3 3 1 2   5 3 3 3 3 1 2   5 3 3 3 3 1 2   5 3 3 3 3 1 2   5 3 3 3 3 1 2   5 3 3 3 3 1   5 3 3 3 3 3 1   5 3 3 3 3 3 1   5 3 3 3 3 3 1   5 3 3 3 3 3 1   5 3 3 3 3 3 1   5 3 3 3 3 3 1   5 3 3 3 3 3 1   5 3 3 3 3 3 3 1   5 3 3 3 3 3 3 3   5 3 3 3 3 3 3   5 3 3 3 3                                                                                       | Regen molkig bedecht Nebel halb beb. Nebel bedecht bedecht ter Jug. 2          | 99<br>10<br>28<br>98<br>5 |  |

3 — schwach, 4 — mäßig, 5 — frisch, 3 — stark, 7 — steis 8 — stirmisch, 9 — Glurm, 10 — starker Gurm, 11 f bestiger Giurm. 12 — Orkan.

Lebersicht der Witterung.
Cine Zone höchsten Luftbruckes erstrecht sich vom norwegischen Meere sübostwärts über das Ossegebiet hinausnach Gübruhland. Depressionen über Frankeich und Sübdund und am weißen Meere. Bei schwachen dis frischen, meist östlichen Minden ist das Wetter über Deutschland mild, vorwiegend trübe und eielsach neblig, über der Westhälste Deutschlands ist vielsach Regen gesullen.

Deutsche Seewarte.

Meteorologifche Beobachtungen.

| Roobr. | Gtbe. | Barom.<br>Stand | Thermom,<br>Celfius. | Wind und Wetter.       |
|--------|-------|-----------------|----------------------|------------------------|
| 1 2    | 4     | 757.1           | 9,3                  | Slich, ffill, bedeckt. |
|        | 8     | 760.0           | 8,1                  | D, gang flau, bedeckt. |
|        | 12    | 760.4           | 7,3                  | DND, flau, bedeckt.    |

Berantwortliche Rebacteure: für ben politischen Theil und bero mische Nachrichten: Dr. B. Herrmann, — bas Fenilleton und Literarlicher H. Ködner, — ben lokalen und provinziellen, Danbels-, Marine-Theil und ben ibrigen rebactionellen Juhalt: A. Rein, — für ben Inseratenthelle A. W. Kasemann, sämmtlich in Danzig.

Statt besonderer Meldung. Gin Madden ift uns heute ge

Hopenstein, d. 2. Rovbr. 1888. G. Dau und Frau, geb. Peters.

Seute wurde uns ein Gohn ge 4935) geb. Liévin. Liekenau, den 1. Novbr. 1888

heute Morgen 7 Uhr entichlief sanft nach langjährigem Leiden mein lieber Mann, unser guter Bater, der Königliche BolizeiGekretair a. D.

Johann Julius Ramonkn.

Dieses zeigen an statt be-sonberer Melbung Die trauernden Hinter-bliebenen Therese Ramothky geb. Grieh, Clara Helene Ramothky, Iohanna Clisabeth Romothky, Cangfuhr, d. 2. Nov. 1888.

Uferde-Auction.

10 überjählige Pferde werden wir Gonnabend, den 3. November cr., Bormittags 11 Uhr, auf dem Hose unseres städtischen Depots in der Lenz-gasse meistbiesend verkaufen. Danziger

Gtraßen-Eisenbahn.

# Auction.

Bornabend, d. 3. Novbr. c.,
Borm. 10 Uhr. werde ich im
Auctionslocale des Herrn Collet,
Fischmarkt Ar. 10, folgende
Regentikande.

Gegenitänbe:

3 Gopha, 2 Teppide, zwei Pfeilerspiegel, 2 Kleiberschränke, 1 einthür. Kleiberschränk, 1 Gophatisch zweisäulig, 1 Bettgestell, Birkenholz nebst Matratze, eine Kommobe, 1 Tisch, 13 Gtühle und verschiebene andere Möbel im Wege ber Iwangsvollstreckung öffentlich meistbietend gegen gleich baare Jahlung versteigern.

Wilh. Harder, Gerichtsvollzieher, (4972 Danzig, Alistäbt. Graben 58,I.

Schön- & Schnellschrift-

Unterricht ertheilt Herrenu. Damen lunter Garantie des Erfolges a. Graeske,

Hausthos 3, II. Suppen Frih Reuter's fammt-

liche Werke, 7 Bände in eleganten rothen Ginbänden, statt M 29,40 für M 24, in grünen Ginbänden statt M 26,25 für M 20.

Dorräthig bei A. Trofien, Beterstillengasse 6.

Webs. Beterstillengasse 6.

Dorräthig bei A. Trofien, Beterstillengasse 6.

Appetit Sild

Weimarsche Aunstausstellungs-Lotterie, Hauptgewinn 25 000 M. Loose à 1 M Lenie Kolner Dombau-Cotterie, Hauptgewinn 75 000 M. Loose à 3.50 M bei (4914 Th. Bertling, Gerbergasse 2

Mohne Borftädtisch. Graben 39. (4950 Gube, Lohndiener. Delicatessenhandlung

C. Bodenburg Reh- Reulen, Safen, böhm. Fasanen,

Birkhühner, Hafelhühner, Rebhühner,

junge Banfe und Enten.

Delicatessen-Kandluna C. Bodenburg. Frische Austern, astrach. Perl-Caviar. Morgen eirtreffend: Lebende Hummer, frische Ostender

Geezungen. Butter, täglich frisch, empfiehlt A. Faft,

Cangenmarkt. Rieler

Gprotten, täglich frisch, Pa.

Cafel- und Kochbutter empfiehlt Emil Hempf, 119, hundegaffe 119.

Fette Gänse und Enten, Gülzkeulen, Enten in Gelée

Bradtke. Morgen früh treffen junge, sehr saubere

empfiehlt

Somalzgänse Alons Kirchner,

Boggenpfuhl 73. heute erhielt wieber

junge fette und empfehle billigft.

Carl Röhn, Borft. Graben 45, Che Melgerg. Bänseschmal; garantirt rein,

ff. pomm. Bänsebrüfte mit und ohne Anochen, Both. Cervelatwurft, la. Aftr. Perl-Caviar, Potrykus & Luchs.

Appetit-Sild per Büchse 50 Bf. u. 75 Bf., ff. marinirte Heringe empfiehlt (4956

Max Lindenblatt, Seil. Beiftgaffe 131.

Obst-Offerte.

Grüne fühe Weintrauben, frische Wallnüsse, Grafensteiner, Bors-dorfer Aeysel, Weinlinge, beurrés blanes. Gromkauer und andere beste Gorten Birnen, Quitten jum Einmachen, Dauer-Maronen per Pfund 45 Pf. empsiehlt Johanna Schult, Mankausche-gasse.

Zeinste Isländer Maties-Heringe, soeben eingetroffen, 2 St. 15 Bf., St. 10 und 15 Bf., schock- und fahweise bedeutend billiger bei H. Cohn, Fischm. 12, Eing. Tobiasg., in der Heringsh.

Taren, Testamente, Nachlah-Rufinahmen und Regulirungen, Mobiliar- und Immobiliar-Der-sicherungen und billige Kapitalien offerirt Arnold, Sandgrube 37, Kreis-Lagator und Gachverständ, für die Westpr. Feuer-Gocietät

Anzeige. Bu ben bevorstehenben Fest-Geefisch- und Fleischmaaren-Räucherei in gef. Erinnerung. (4926 Franz Berner, früh. A. Eichler, Evenbhaus-Neugaife 6.

Buten Bordeaux - Rothwein von 1,50 M per Flajche an, bei **Georg Geelbei,** An ber neuen Mottlau 6,1. Eingang Abebargaffe. (4929

Herm. Lindenberg, Droguerie und Barfümerie, Langgaffe 10. (2420

Photogr.-Rahmen bei Jacob S. Coeminsohn, 9, Wollwebergaffe 9.

Kalletten u. Kallen bei **Tacob H. Loewinfohn,** Moll-webergasse 9. (3243 Promenadenfächer

bei Jacob S. Loewinsohn, 2587) 9, Wollwebergasse 9. Edt dines. Thee Jacob S. Loewinfohn, 9, Wollwebergasse 9. (4904 bei 2587)

> Ruticher-Röcke, Rutscher-Mäntel v. haltb. Stoffen empf. fehr preis-werth J. Baumann, Breitg. 36.

sowie ganze Anzüge werben siets verlieben Breitgasse 36 bei 4922) I. Baumann.

**B**arguetjuhböden, alte u. neue, werben jauber gereinigt und gebohnt Gr. Nonnengasse 1, I. Bur Gilberhodzeit. Aranz aus Filigran (anerkannt ichön) für 6 M Fleischerg. 15, I, zu verk. Bianino, hochfein, zuverk. ob zu v. Fleischerg. 15

Altes Pianino zu kaufen gefucht. Abr. u. 4954 in d. Exp. d. I. Hypothekenkapitalien

4% offerirt Arojd, Hundeg. 60. 2577) Ginen Lehrling mit guter Schulbilbung jum so-fortigen Eintritt suchen (4952

Bur ein hief. Maarengefchaft en-

Canggasse, nahe d. Bost, ist eine in der 1. Etage gelegene, aus 7 3immern, Küche, Babestube und Jubehör bestehende herrschaftliche Wohnung, die der
vortheilhaften Käumlichkeit.
wegen für Aerste u. Rechtsanwalte passend, wie auch
jum Geschäfts-Cocal bejonders geeignet ist, unter
günstigen Bedingungen per
1. Ianuar 1889 ganz oder
getheilt zu vermiethen.
Offerten unter Nr. 4885
in der Cxpedition dieser
Jeitung erbeten.

Dampfbootfahrt Danzig-Neufahrwasser. Bon Montag, ben 5. November cr. fahrt bas lette Baffagier-Dampfboot

vom Johannisthore um 4 Uhr Abends, von Neufahrmaffer um 5 Uhr Abends. "Weichsel" Danziger Dampsschiffahrt und Geebad-Actien-Gesellschaft. Alexander Gibsone.

Unterricht in der Stenographie. non 1,50 M per Flasche an, bei Georg Geeldel, An ber neuen Mottlau 6,I., Eingang Abebargasse. (4329)

Rariimerien und Indentice and Indentice

Der stenographische Verein von 1857.

Unser diesjähriger Weihuadts - Ausverkauf beginnt Montag, den 5. Novbr. cr.

Domnick & Schäfer.

# Empfing frishe Genbung Numerican

aus der Königl. Banr. Staatsbrauerei "Weihenstephan" in Reffaurant Wellington, ausgezeichneter Qualität. Alleiniges Depot: Robert Arüger, hundegaffe 34.

Herrschaftliche

Nachlah-Auction in der Billa Hochwasser bei Oliva.

The deficiency of the serious of the

S. Zenke,

Gine hockeleg. Garnitur (Geibenplijch) nebst Titch u. Bertikow in billig zu verkaufen. Näheres Langenmarkt 24. Ein gut empf. Rechtsanwalts-Bureauvorsteher

Sotelwirthin 1. Rang., Restaur.-Mirthin. Mamsells f. h. Küche, St. d. Hausfrau, welche d. f. Küche erlernt haben, Kindergärtnerinnen

(12 I. im Fach) fucht z. 1. Dezbr.
ob. 1. Ianuar anderw. Stellung.
Gefl. Offerten werden unt. 4864
in der Exped. dieser Ig. erbeten.

erlernt haben, Kindergartnerimen empfiehlt I. Kardegen, Heilige von 4—5 Immern nebit Jubehör, möglichst mit Waschückender und Erochendoden zum 1. April gesucht. Offerten nebit Preistuckt Stell. bei e. Rechtsanwalt. Abressen Danzig, Heumarkt 7 erb.

Möbl. Immer in der Recht-ftadt jum 1. Decbr. gefucht. Abressen mit Preisang. unter 4927 in der Exped. dieser Zeitung.

Allgemeiner Bildungs - Verein. Montag, den 5. Novbr. cr., Abends 8 Uhr, Gesellschafts-Abend.

Borträge ber Liebertafel, Declamation. Mitgliedskarte ist vorzuzeigen. Gäste dürfen gegen 10.8 Beitrag eingeführt werden.
Bon 7 Uhr Aufnahme neuer Mitglieder und Kasse. Der Vorstand.

Kaiser-Vanorama, Langenmarkt 9/10.

Mormegen. Entree 30 Bf., Aind 20 Bf. 8 Keisen im Abonnement 1.50 M resp. 1 M. (2397

Seute:

im grünen Gewölbe, Eingang Langebrücke und Frauengaffe 26

Reflaurant Winterplat und Ankerschmiedegasse – Ecke giebt Sonnabend und Montaus wieder die bekannte delikate Aönigsb. Kinderfleck, in und aufter bem hause, von Abends 7 Uhr ab. (4948

Brodbankengaffe 22, am Brobbankenthor, bringe einem hochgeehrten Bub-likum ganzergebenst in Erinnerung u. empfehle gute Speisen und Ge-tränke. Freundl. Bedienung. Hochadtungsvoll Bertha Bujak Ww., Brodbänkengasse 22, 1. am Brodbänkenthor.

Dominikaner-Halle

Ausichank von vereidigter Gerichtstarator und Austionator. Märzen-, Cager- und Export-Bier.

Mittagstift à Couvert 0.60-1 M.

Reichhaltige Spelsekarte zu jeder Tageszeit. Jeben Montag Abend: Concert.

A. Rohde.

Ressource jum freundschaftlichen Berein. Gonnabend, ben 3. Rovember Gtiftungsfeft.

Anfang 8 Uhr. Am Conntag, ben 11. No-vember cr., findet in der Loge "Einigkeit"
Riedertafel mit darauf folgendem Tang statt.
Anfang präcise 7½ Uhr.

Friedrich Wilhelm-Schützenhaus. Sonntag, den 4. November cr.;

Großes Concert Anfang 6 Uhr. Entree 30 Pfg. Logen 50 Pfg. C. Theil.

Wilhelm-Theater. Connabend, ben 3. Novbr. cr.: Große

Rünftler - Borftellung. Neues Personal.

Reute:
Rinderfleck,
Rarpfen in Bier,
morgen:
Eisbein mit Sanetkohl.
A. Thimm.

Reftaurant
Bunkerhof.

Bun Innkerhof.

Auffert.

Seute abend:
Boute abend:
Burft-Bicknick,
Im grünen Gewötbe, Eingang
Innerdige in Berthold als anerhant beite Rechturner, Sumorifiiche Unterhaltung von ber Charles und Berthold als anerhant beite Rechturner, Sumorifiiche Unterhaltung von beite beiten Romikern Teio, Emaid, Heiber und Berthold als anerhant beite Rechturner, Sumorifiiche Unterhaltung von beite beiten Romikern Teio, Emaid, Heiber und Jachtau.

Reute Perfonal.

Roms. Baretin aus Baris, Brofessor Equilibrature Capitality and beveryugete (elebing im Mintergarten, Berlin, Central-Hotel, Mons. Raveno, Sumberdress, Winterger Ranges, Bortel, Mons. Raveno, Sumberdress, Winterger Ranges, Bortel, Mons. Raveno, Sumberdress, Winterger, Bright and bereifter Manges, Bortel, Mons. Raveno, Sumberdress, Winterger, Bright and bereifter Ranges, Bortel, Mons. Raveno, Sumberdress, Winterger, Bright and Bereifer Ranges, Bortel, Mons. Raveno, Sumberdress, Winterger, Bright and Bereifer Ranges, Bortel, Mons. Raveno, Sumberdress, Bright and Bereifer Ranges, Bortel, Mons. Raveno, Sumberdress, Bright and Rece-Sumben.

Signor Gaetano renommirtester und behierer fullassicher Telebling im Mintergarten, Berlin, Central-Hotel, Mons. Raveno, Sumberdress, Bright and Rece-Sumben.

Signor Gaetano renommirtester und behierer fullassicher Telebling im Wintergarten, Berlin, Central-Hotel, Mons. Raveno, Sumberdress, Bright and Rece-Sumben.

Signor Gaetano renommirtester und behierer fullassicher Fellown, Sotel, Mons. Raveno, Sumberdress, Berlin, Central-Hotel, Mons. Raveno, Sumberdress, Bortel, Mons. Raveno, Sumberdres

Nato, hetden und Jugitus.

NB.Obige Künftler neu engagirt, aus den größten Etablissements, iind in ihren Ceistungen so vorüglich, daß dieselben im Stande iind, denverwöhntesten Ansprüchen des verehrten Publikums zu genügen. Raffeneröffnung 7, Anf. 71/2 Uhr.

Stadt-Theater.

Gonnabend, ben 3. November cr. Auß. Ab. P.-P. C. Die weine Dame. Oper in 3 Acten von Boielbieu.
Gonntag, ben 4. November cr., Nachm. 4 Uhr. Bei halben Opernpreisen: Ein Tropfen

Opernpreisen: Ein Fropten Gift. Abends 7½ Uhr: Die Unglück-lichen. Lustipiel in 1 Act von Kohedue und Schneider. Die schöne Galathee. Opereite in 1 Act von Suppé. Jum Schluß: Wiener Walzer.

Nach d. Vorstellung Rendezvous .Restaurant "Zum Luftdichten". Hundegasse 110.

Operngläser in bekannt vorzüglichster Qualität zu ben billigsten Fabrikpreisen empfiehlt

Gustav Grotthaus, Hundegasse 97, Eche Mathauschegasse. (4000

Immer vollkommner!

Junge strebs. Leute, welche ben Bunsch haben, schnelle Fortichritte im Engl., Franz., Dänisch., Schweb., Ital. Span., Russ., Boln. zu machen, mögen sich vertrauensvoll Schmie-begasse 17, 2 Tr. wenden. Ohne Fleift kein Preis,

Jebes Gaen finbet feine Ernte.

A. M. Kafemann in Dansig.

# Weignachts-Ausuckauf

ist eröffnet.

Das Lager ist in allen Abtheilungen auf das Reichhaltigste sortirt und sind

die Preise auffallend billig. Tu

Ganz besonders empsehle ich glatt und gestreifte

Seiden= und Mohair=Peluche= Mäntel,

sowie

Matelasse Dolmans, Visites und Sportjaquets

Driginal-Modelle

zu und unter dem Selbstkostenpreise.

# Max Joewendal,

37, Langgasse 37, parterre u. erste Etage.

Erstes Special-Geschäft

für

Feite Preise. Damen-Mäntel u. Kindergarderoben.

Feste Preise.

# Beilage zu Idr. 17361 der Danziger Zeitung.

Freitag, 2. November 1888.

Danzig, 2. November.

\* [Aussuhrzoll auf Holz in Ruftland.] Wie russische Blatter mittheilen, will bas russische Finanzministerium einen Aussuhrzoll auf Holz legen. Der Zoll foll jedoch nur für das Königreich Volen und das Gouvernement Rowno in Kraft

\* [Zucker-Berschiffungen.] In der Zeit vom 16. bis 31. Oktober sind über Neufahrmasser 131 824 Jollcentner Rohjucker verschifft worden, und zwar 87 024 nach England, 25 000 nach Holland, 17 800 nach Schweben und Danemark, 2000 nach Amerika. In den Bormonaten wurden verschifft: 149 767 Jollcentner ins Ausland, 24 796 Jollcentner nach hamburg und 32 000 Jollcentner an inländische Raffinerien, jusammen bis Ende Oktober 338 387 Jollcentner. Die Berschiffungen im gleichen Zeitraum v. 3. betrugen 224 410 Zollcentner. Der Bestand an Robjucker in Neufahrwasser betrug am 31. Oktober b. J. 226 554 3ollcentner, am 31. Ohtober v. J. 255.692 3ollcentner. Angekommen sind in Neu-sahrwasser bisher 324 299 3ollcentner (gegen 369 518 zu gleicher Zeit v. 3.)

\* [Bon der Weichfel.] Plennendorf, 2. Novbr.: Seutiger Wafferstand am Oberpegel 3,74, am Unter-

pegel 3,72 Meter.

Bemerbe-Berein.] In der gestrigen Situng hielt gr. Lehrer Burn einen Bortrag über die Entwickelung bes handarbeitsunterrichts. Der Bortragende wies in feinen Ausführungen nach, daß das Bestreben, in ber Schule neben der geiftigen auch die körperliche Ausbitdung zu fördern, uralt sei. Diese von hervorragenden Pädagogen unterstützten Versuche hatten jedoch keinen Erfolg, und es blied erst der neueren Zeit vorbehalten, den hohen Werth, ben ber Sanbarbeitsunterricht für die Erziehung hat, nach Gebühr zu würdigen. Der Handarbeitsunterricht in feiner jetzigen Geflait ift aus dem Auslande übernommen, wo er namentlich in Schweden und Dänemark ganz besonders gepflegt wird. Der Dortragende er-nähnte darauf, daß man im Begriffe sei, auch in Danzig den Handarbeitsunterricht einzusühren, und sprach die Hossinung aus, daß berselbe mit der Zeit an den Cehranftalten obligatorisch werden würde. In der barauf von dem Borfinenben eröffneten Discuffion erklärte herr Rendant Elsner, er fei ron bem paba-gogifchen Werthe des Handarbeitsunterrichts gwar vollkommen überzeugt und wolle auch gern zugeben, daß die Kinder diesem Unterrichte mit großer Theilnahme folgen murben. Trobbem murbe er sich mit der Einführung des Handarbeitsunterrichts als "obligatorischem" Lehrgegenstand nicht befreunden können, da die Kinder heute schon so überbürdet seien, bag man ihnen bie ohnehin ichon knapp bemeffenen und für ihre körperliche Entwickelung nothwendigen Freifunden nicht noch mehr verkurgen durfe. herr Cehrer Burn versuchte barauf in feiner Entgegnung die Ausführungen bes herrn Elsner ju miberlegen, worauf Die Gigung geschloffen mirbe.

M [Der stenographische Berein nach Ctelze], welcher hier seit dem Jahre 1857 für die Berbreitung der Stenographie wirkt, eröffnet in nächster Zeit wieder einen Curfus jur Erlernung ber Rurifchrift. Wenn auch die Erlernung ber Stenographie gur wortgetreuen Aufnahme von Berhandlungen nur für kleinere Breife ein Bedürfnist ist und eine — gewisse Meisterschaft er, forbert, so ist boch berjenige Nuben ein allgemeinerer und leicht erreichbarer, ben bie Stenographie überall, wo es beim Schreiben auf Zeit- und Kraftersparnis ankommt, zu gewähren im Stande ist, z. B. bei der Fertigung von Auszügen aus Büchern, Khten etc., beim Entwersen und Kusführen von Schrist-Kkien etc., beim Entwerfen und Kussühren von Schriffähen, sür die Notirung von Privat- und Geschäftsgachen, zum Brieswechsel mit anderen desselben Stenographie-Spstems kundigen Personen etc. Die vielsach noch vorkommende Vorstellung, daß die Erlernung der Stenographie sehr schwierig sei, ist eine unbegründete. Thatsächlich ist die Stenographie eine Buchstadenschrift, deren einsache Zeichen den Zügen der gewöhnlichen Schreibkrift entwormen sie den der Anderson Gebenhammen Kabellicheit Schreibschrift entnommen find und ju deren Erternung in dem Cursus des Bereins 15 Stunden ausreichend find.

\* [Schulerweiterung.] In ber auf ber frifchen Rehrung belegenen Ortichaft Steegen ist die Jahl ber schulpslichtigen Kinder in den lehten Jahren so gestiegen, bag bort bie Ginrichtung einer vierten Schulklaffe erforderlich wird. Als Patron der genannten Schule hat auch der hiesige Magistrat zu den Einrichtungskosten

antheilig betzutragen.

\* [Collecte für den Provinzialverein der deutschen Quiherftiftung. Der Ober-Rirdenrath hat auf Antrag bes westpreufischen Consistoriums burch Erlaft vom 22. Oktober genehmigt, baß am Conntag, ben 11. November, in fämmtlichen evangetischen Kirchen Westpreufens eine Collecte für bie 3medie bes Brovinzialvereins ber beutschen Lutherftiftung abgehalten

\* [Runftreiter - Besuch.] Der Eircus - Director E. Schumann hat aus Berlin eine Anfrage hierher gerichtet, ob er zum Aufbau eines hölzernen vircus für die Dominikszeit 1889 auf dem Holzmarkt die

Benehmigung erhalten murbe.

Moltzeibericht vom 2. November.] Verhaftet: ein obbachloses Mädchen. — Gestohlen: 5 Handtücher, 1 Sparbuchse enthaltend 15 Mk. — Verloren: Vom Jaschkenihaler Balbe bis zur halben Allee ein Armbanb (schwarz Emaille mit Golbeinfassung); abzugeben

auf der Polizei-Direction.

3 Marienwerder, 1. November. An amilicher Stelle liegt das Wahlresuitat im Wahlkreise Marienwerder-Stuhm bereits vollständig vor. Nach den dortigen Aufstellungen sollen 108 Liberale, 176 Conservative und 22 Polen gewählt worden sein. Wie schon hervorgehoben, ist ein Theil der Conservativen bereit, für den Candidaten der Liberalen, Leinveder-Gr. Krebs zu stimmen; immerhin ist die Wiederwahl der bisherigen freiconservativen Abgeordneten Wessel und Bermig sehr wahrscheinlich, da die große Mehrheit ber Conservativen für beide stimmen wird. Wie in Folge dieses Gieges die nächsten Reichstagswahlen aussallen werben, muß abgewartet werden. Gin

Theil der Liberalen wird, das kann man schon jett aus manderlei Anzeichen entnehmen, nicht mehr geneigt sein, ben Conservativen ihre Silfe zuzuwenden. Goll auch bei uns selbst ber gemäßigtste Liberalismus keine Stätte mehr finden, bann wird damit nur documentirt, daß ben Conservativen die Hausmachtpolitik höher steht, als bas nationale Interesse.

-p- **Dt. Krone**, 1. Nov. Im Kreise Dt. Krone sind unter den gewählten 240 Mahlmännern eiwa 50 Ange-hörige der Centrumspartei. Im Kreise Flatow haben jedenfalls Polen und Centrumspartei ein besserze Resultat auszuweisen; die Wahl der conservativen Candi-baten erscheint aber kaum noch zweiselhast. — Am vorigen Gonntag siel ein Zugführer auf dem Bahnhose in Schrot so unglücklich über eine Rifte, bag er in Schneibemühl an ben Folgen bes Falles geftorben ift.

Bermischte Ragrichten.

ac. Condon, 31. Oktober. [Clara Schumann.] Carl Rosa, der Letter der nach ihm benannten englischen Operngesellschaft, hielt dieser Tage in der Rotunda Lecture Hall in Liverpool eine interessante Borlesung über Schumanns Leben und Musik, worin er der "eblen Gattin" des Componisien, welche durch ihr tadelloses Flügelspiel mehr als irgend jemand anders bazu beigetragen hat, daß Schumanns Werke ver-standen und gewürdigt werden, einen hohen Tribut ber Bewunderung gollte. "Clara Schumann", sagte Herr Rosa, "wird in England allenihalben mit Begeisterung empfangen und persönlich von jedermann geschätt, der das Elück hat, sie und die Compositionen ihres Gatien zu kennen". Gtürmischer Beisall der zahlreichen Inhörerschaft solgte diesen Worten.

Tondon, "die Undere Politikale

ham ber Prozest gegen ben Condoner Buchhändler Bizetelli, welcher als Berleger ber Bola'schen Romane: "La Terre", "Nana" und "Pot-Bouille" der Ver-breitung unsittlicher Schriften angeklagt war, im Ge-richtshof der Old Bailen zum Abschluß. Vizetelln wurde zu einer Gelöstrafe von 100 Cstr. verurtheilt und es wurde ihm ber weitere Berhauf ber obigen Werke verboten. Außerbem mußte er 200 Lftr. Burgichaft gur Sicherung feines Wohlverhaltens mahrend ber nächften

swölf Monate erlegen.

Condon, 31. Ohiober. [Ein Cord im Arbeitshause.] In Greenwich wurde gestern der 46jährige Cord Ogilvn wegen unordentlichen Benehmens und Trunkenheit vom Richter in's Arbeitshaus geschicht. Der Trunk hat den einst kräftigen Mann so weit herabgebracht, baß feine Bermandten und Bekannten nichts mehr mit ihm ju thun haben wollen.

### Börsen-Depeschen der Danziger Zeitung.

Hamburg, 1. Nov. Getreibemarkt. Weisen toco ruhig, heliternitcher loco 162—175. Roggen loco ruhig, mediendurgifcher loco 170—185, rufflicher loco ruhig, 107—110—Hafer fest.—Gerite feit.—Rüböl ruhig, loco Iollinland II.—Gerite feit.—Rüböl ruhig, loco Iollinland II.—Peitrius itill per Nov.-Deibr. 221/4 Br., per Deibr.-Ianuar 221/4 Br., per heptl-Mai 23 Br.—Raffes ruhig. Umiath 3000 Gack.—Betroleum behauptet, Stanbard white loco 7.90 Br., 7.80 Gd., Ion Deibr. 7.85 Br.—Wetter: Regen.

Fhamburg, 1. Novbr. Raffee good average Gantos per Novbr. 71½, per Desember 70¾, per Märs 69¾, per Mai 69¼. Ruhig.
Samburg, 1. Novbr. Zuckermarkt. Rübenrohjucker 1. Product. Talis 88 % Rendement, f. a. B. hamburg per Nov 12,20, per Desember 12,55, per Märs 12,77½, per Mai 12,92½. Unregelmäßig.

Bremen, 1. November. Betroteum. (Gehluß-Bericht) fest. Standard white loco 7,70 bes.

Frankfurt a. M., 1. Nov. Effecten-Societät. (Colluk.) Eredit-Actien 260½. Franzosen 208¼. Combarden 88½, 4% ungar. Goldrente 85.10, Sottbardbahn 129.60. Dis-conto - Commandit 227,50. Abgeschwächt auf Londoner

Bankausgang.
Wien, 1. Novbr. Des katholischen Festtages wegen heute keine Börse.
Amtterdam, 1. Novbr. Getreidemarkt. Weizen per Novbr. 226, per Mär; 236. — Rossen per Mär; 137—138—139—138.

Baris, 1. Nov. Die Börse bleibt des katholischen Fest-tages wigen geschlossen.

London, 1. November. Bankausweis. Totalreserve 1184: 000. Noten - Umlauf 24 898 000. Baar - Vorrath 20 540 000. Borteseuille 19 993 000. Buthaben ber Privaten 25 619 000. Buthaben bes Gtaats 5 398 000. Notenreserve 10 733 000. Negierungssicherheit 17 070 000 Cstr. Procentverhältnik ber Reserve zu ben Pasiiven 38 gegen 383/s in der Borwocke. London, 1. Novbr. Des Banktages wegen heute keine Börse.

gegen 38% in der Borwocke.
Condon, 1. November. Des Banktages wegen heute keine Börie.
Lendon, 1. November. An der Klifte 5 Meizenladungen angedoten. — Wetter: Nebel.
Blasgow, 1. November. Koheifen. (Gchluk.) Mired numbers warrants 41 sh. 6½ d.
Respont. 31. Oktober. (Schlukovete.) Weckel am Berlin 95. Mechtet auf Condon 4.84, Cable Transfers 4.88½ auf August. 5.23½, %% fund. Anteide von 1877 127, Erte-Bahnachten 283/s. Newysth-Centruk Actien 1093/s, Chic. Restil Melfern-Act. 36, Korth-Racific Getien 1093/s, Centrol-Vacific-Act. 36, Korth-Racific Actien 60½, Couisville und Ralbville-Actien Greferred-Actien 60½, Couisville und Ralbville-Actien 49½, Raabin-Actien 66½, Reading u. Khiladelphic-Actien 49½, Raabin-Actien 64½, Chic. Ditto. u. Gt. Baul-Actien 64½, Ullinsis Centralbahn-Actien 116, Ct. Esnis u. G. Franz. urst. Act. 65, Exis tecsnd Ronds 101.
— Magrenbericht. Baumwalle in Tewperk 91½, do. in Rew - Oxteans 95½. Raft. Betrebeum 70 % Abel Zeft in Itempork 73/s 6b., do. in Bhiladelphia 7½/s 6b., robes Detroleum in Tewpork 91½, do. Sive time Certificats 85½. Feft, rubig. — Bucker (Fair refining Muscovades) 415½. — Raffee (Fair Kio) 15½, Kio Rr. I law orbinary ver Rovember 13.27, do. per Jan. 12.97. — Semmels (Wilcop) 8.75, do. Fairbanks 9.00, bo. Rohe u. Brothers 8.75. Aupfer per Rovbr. 17.35. Getreidefracht 4½.

Rewnork, 1. Novbr. Mediel auf Condon 4.84, Rother Weisen loco 1.12½, per Okt. 1.10¾, per Nov. 1.12½, per Mai 1.18¼, — Mehl loco 3.95. — Mais 0.45. — Fracht 4½. — Lucher (Fair refining Muscopades) 51/4.

#### Danziger Mehlnotirungen

vom 2. November.

Weizenmehl per 50 Kilogr. Raifermehl 19.50 M—
Extra superfine Rr. 000 16.50 M — Guperfine Rr. 00
14.50 M — Fine Rr. 1 12.00 M — Fine Rr. 2 9.50 M
— Mehlabfall oder Echwarzmehl 6.20 M

Roggenmehl per 50 Kilogr. Extra superfine Rr. 00
13.80 M — Guperfine Rr. 0 12.80 M — Michung Rr. 0
13.80 M — Guperfine Rr. 1 10 M — Fine Rr. 2
8.20 M — Echrolmehl 9.00 M — Mehlabfall oder
Echwarzmehl 6.20 M

Rieien per 50 Kilogr. Weizenkleis 4.60 M — Roggenkleis 5.20 M — Graupenabfall 6.50 M

Brauxen per 50 Milogr. Verlgraupe 21.50 M — Feine mittel 18.50 M — Mittel 14.50 M — Orbinäre 12.50 M — Gritzen per 50 Agr. Weizengrübe 17.50 M — Gerftengrübe Nr. 1 16.50 M, Nr. 2 14.50 M, Nr. 3 12.50 M — Hafergrüße 15 M.

#### Broductenmärkte.

Robuctenmärkte.

Rönigsberg, 1. Novdr. (v. Bortatius u. Grothe.)

Rether per 1000 Kitogr. hochbunter 11446 146.25, 123/446 1/8.75 A. bez., bunter ruff. 11946 130, 131, 132, 133, 121% 140.50, 12346 bel. 139, 12446 143, 12546 143, 144, 12646 bei. 142, 12746 148, 12546 143, 144, 12646 bei. 142, 12746 148, bef. 143, 144, 50, 12846 149 At bez., rother 11446 147, 122/346 176 50, 12746 183, 50 At bez., rother 11446 147, 122/346 176 50, 12746 183, 50 At bez., rother 11446 147, 122/346 176 50, 12746 183, 50 At bez., rufficher ab Bahn 11546 87, 83, 11646 83 84, 11746 85, 11846 87, 88, 11946 87, 12546 90, 00 50, \$1, 12346 95.50, 12446 bel. 95, 12546 97, 12746 98,50, 12846 190,50 At bez., Berfix per 1000 Kilogr. treiher 140,50 At bez., Griffen per 1000 Kilogr. treiher ruff. 180, Abez., griffen ruff. 181, 114, 114, 124, 126, ruff. 79 At bez., Ceinfaat per 1000 Kilogr. treiher ruff. 180 At bez., Einfaat per 1000 Kilogr. treiher ruff. 180 At bez., Ceinfaat per 1000 Kilogr. treiher ruff. 180 At bez., Ceinfaat per 1000 Kilogr. treiher ruff. 180 At bez., Ceinfaat per 1000 Kilogr. treiher ruff. 180 At bez., Ceinfaat per 1000 Kilogr. treiher ruff. 180 At bez., Ceinfaat per 1000 Kilogr. treiher ruff. 180 At bez., Ceinfaat per 1000 Kilogr. treiher ruff. 180 At bez., Ceinfaat per 1000 Kilogr. treiher ruff. 180 At bez., Ceinfaat per 1000 Kilogr. treiher ruff. 180 At bez., Ceinfaat per 1000 Kilogr. treiher ruff. 180 At bez., Ceinfaat per 1000 Kilogr. treiher ruff. 180 At bez., Ceinfaat per 1000 Kilogr. treiher ruff. 180 At bez., Ceinfaat per 1000 Kilogr. treiher ruff. 180 At bez., Ceinfaat per 1000 Kilogr. treiher ruff. 180 At bez., Ceinfaat per 1000 Kilogr. treiher ruff. 180 At bez., Ceinfaat per 1000 Kilogr. treiher ruff. 180 At bez., Ceinfaat per 1000 Kilogr. treiher ruff. 180 At bez., Ceinfaat per 1000 Kilogr. treiher ruff. 180 At bez., Ceinfaat per 1000 Kilogr. treiher ruff. 180 At bez., Ceinfaat per 1000 Kilogr. treiher ruff. 180 At bez., Ceinfaat per 1000 Kilogr. treiher ruff. 180 At bez., Ceinfaat per 1000 Kilogr. treiher ruff.

198,50. Roggen fester, ioco 154—158, per November-Dezbr. 154,00, per April Mai 158,00. Bommericher Kafer ioco 136—142. Aüböl still, per Nov. 55,70, per April-Mai 55,50. Spiritus behauptet, loco ohne Fak mit 50 Mk. Conjumsteuer 52,40, mit 70 Mk. Conjumsteuer 32,80, per Novbr.-Dez, mit 70 Mk. Conjumsteuer 32,50, per April-Mai mit 70 M Conjumsteuer 35,20. Betroteum loco verzolit 12,75.

per April-Mai mit 70 M Confumiteuer 35,20. Betroteum loco verzolit 12.75.

Berlin, 1. November. Beizen loco 175—202 M per November 189—191 M, per November-Dezember 189—191 M, per April-Mai 208—208½ M— Reggen loco 154—164 M, alter intänb. 158 M ab Boben, per Novbr. 156½—158 M, per April-Mai 162¾—163 M— Kafer loco 134—1663 M, per April-Mai 162¾—163 M— Kafer loco 134—1663 M, per April-Mai 162¾—163 M— Kafer loco 134—1663 M, olt- und vestipreuß, 140—147 M, pomm. und: underm. 141—148 M, idielitater 140—148 M, feiner idielitäter, mödr. und böhm. 151—182 M ab Bahn, per Rovbr. 134½—138 M, per Novbr. Dezbr. 134—137 M, per Dezbr. 135—138 M, per Rovbr. 134—137 M, per Dezbr. 135—138 M, per Rovbr. 133 M, per Novbr. 124—137 M — Wais loco 143—153 M, per Rovbr. 133 M, per Novbr. 125—138 M, per Rovbr. 133 M, per Novbr. 100 26,10 M— Trodene Kartoffelffärke loco 25,10 M— Ferfie loco 3therwaare 156—164 M, Rechwaare 165 bis 200 M— Weigenmehl Rr. 23,75—22,75 M, per Rovbr. 21,95—22 M, per Rovbr. 21,95—22 M, per Rovbr. 21,95—22 M, per Rovbr. 21,95—22 M, per Rovbr. 25,50 M, per Rovbr. 26,50 M, per Rovbr. 21,95—22 M, per Rovbr. 25,50 M, per Rovbr. 26,50 M, per Rovbr. 25,40 M, per Rovbr. 25,41 M, per Rovbr. 55,41 M, per Rovbr. 22,45—22,70 M— Refroctum 150 St. M, per Rovbr. 25,10 M, per Rovbr. 26,10 M, per Rovbr. 26,10 M, per Rovbr. 25,21 M, per Rovbr. 25,24 M, per Rovbr. 26,10 M, per Rovbr. 22,4 M, per Rovbr. 32,4 S, 40 M, per Rovbr. 33,1—32,9—33,3 M, per Rovbr. 26,10 R, 33,2 M, per Rovbr. 33,1—32,9—33,3 M, per Rovbr. 26,10 R, 33,2 M, per Rovbr. 33,1—32,9—33,3 M, per Rovbr. 26,10 R, 33,2 M, per Rovbr. 33,1—32,9—33,3 M, per Rovbr. 26,10 R, 33,2 M, per Rovbr. 33,1—32,9—33,3 M, per Rovbr. 26,10 R, 33,2 M, per Rovbr. 33,1—32,9—33,3 M, per Rovbr. 26,10 R, 33,2 M, per Rovbr. 33,1—32,9—33,3 M, per Rovbr. 26,10 R, 33,2 M, per Rovbr. 33,1—32,9—33,3 M, per Rovbr. 26,10 R, 33,2 M, per Rovbr. 33,1—32,9—33,3 M, pe

33,3 M, për April-Mai 35,6—35,4—35,7 M, per Mai-Juni 36,1—35,8—36,2 M — Eter per Schock 2,80 bis 3,00 M

3.0 M Magdeburg, 1. Novbr. Zucherbericht, Kornsucher, excl. 22 x 16.80, Asrnsucher, excl. 25 x Kenkew 16.30. Nachproducts excl. 75 i Kenkem. 14.00 Geetig. H. Brodraffinade 29.00. Gem. Kaftinade 2. ati Jah 28.00 Sem. Relits 1 mit Ish 26.25. Gill. Robucher 1. Broduct Transits 1. a. B. Samburg per November 12.50 bes., per Desember 12.55 bes., per Danuar 12.62½ Gd. und Br., per März Mai 12.80 Gd., 12.85 Kr. Matt.

#### Softfalte.

Neufahrwaffer, 1. November. Bing: G Angehommen: Carlshamn (SD.), Ternström, Stettin,

leer.

Befegeit: Gophie (GD.), Garbe, Gtockton, Getreibe.

Cotte (GD.), Witt, Kopenbagen. Kleie. — Wolga (GD.),
Gpruth, London, Jucker. — Iohanna. Marsahl, Aphjöbing, Kleie. — Anna. Vehrlisn. Harbersleben. Kleie. — Withelmine, Holz, Möller, Aphjöbing,

2. November. Wind: DNO.
Angeksmann: James Hogg (GD.), Curfon. Middlesbro, Koheisen. Maria, Zielke, London, Ballast. — Phönix, Harhus, Ballast.

Befegeit: Dliva (GD.), Linse, London, Getreibe und Güter. — Alpha, de Vries, Brake, Holz. — Johanna, Kämpf. Elmshorn, Holz.

Nichts in Gicht.

#### Blehnendorfer Canalitye

Bom 31. Oktober.
— Golffisgefähe.
— Ctromab: Echaike, Marichau 89 L. Weisen, Fajans; Thorandt, Warichau, 54 L. Weisen 25,20 L. Raps, Fajans; Oroshowski, Cchwech, 90,80 L. Jucker, Wan-fried; Krupp, Thorn, 95 L. Weisen Davidsohn; Blum.

Dt. Enlau. 26.90 I. Meisen. 1.30 I. Berfte. Orbre: fämmtlich nach Danzig.

1. Ronember

Holytransporte.
Stromad: 2 Traffen eichene Schwellen und Mauer-latten, Ruftland-Baumgold, Wollanin, Ment, Arakauer

1 Traft eichene Schwellen und Mauerlatten, Ruhland-Baumgold, Czecha, Menh, Krakauer Kämpe. 1 Traft eichene Schwellen und Mauerlatten, Ruhland-

Barciansk, Siwek, Menk, Rückfort. 6 Araften eichene Schwellen, Stäbe und kiefern Kant-holz, Rukland-Weinstock, Velzoch, Jebrowski, Isings Rinne.

#### Thorner Beichfel-Rapport.

Thorn, 1. November. Wasserstand: 0.48 Meter. Wind: GM. Wetter: trübe, kühl.

Bon Danzig nach Thorn: Görgens, harber, 50 000 Agr. Betroleum. — Schneider, harder, 70 T. Heringe, 152 St. buchene Bohlen.

Stromab:

Fabianski, Glaft, Wyszogrod, Danzig, 1 Rahn, 73 559

Gundloch, Kopiwnicki, Warschau, Danzig, 1 Rahn, 61 000 Agr. Weizenkleie,

Jarosi, Münd, Warschau, Danitg, 2 Traften, 1739 eichene Areushölser, 1869 Mauerlatten, 1784 runde, 4628 einsache und doppelte eichene, 1576 einsache und doppelte kieferne Eisenbahnschwellen.

Verantwortliche Redacteure: für den politischen Ageil und best utlichte Nachrichten: Dr. B. Herrmann, — das Fenilleson und Literarliches H. Klöchner, — den folden und provinziellen, Handels-, Marine-Apeil und den übrigen redactionellen Ingalt: A. Blein. — für den Ansersenthest. B. VI. Katemaan, färentlich in danzig.

## Berliner Jondsbörfe von 1. November

its - Action. Din. 1887. 57,40 | 17/8

108,20 94,50 113,75

127.00

119,80 41,50 108,10 105,90 21,50

41/6

5 1/3

41/2

Die heutige Börse verkehrte im wesentlichen in fester Haltung, doch bewegte sich das Geschäft bei großer Iurlichkaltung der Geeculation um so mehr in engen Grenzen, als es an jeglicher Anregung durch die fremden Börzenplätze sehlte, von denen Wien und Paris wegen des katholischen Festuages geschlossen sind. Der Kavitalsmarkt erwies sich ziemlich sess für heimische solide Anlagen dei mäßigen Umsätzen, und fremde, sessen din tragende Vapiere konnten ihren Werthstand durchschnittlich gut behauvten, fremde Fonds und Kenten nach sessen

bo. bo. bo. bo. Stetliner Nat.-Appsis

Poln. tandidialit. Ruff. Bod.-Creb.-Bibbr. Ann. Central- da.

Do.

Gröffnung schließlich etwas abgeschwächt. Der Privatdiscons wurde mit 27/8 % notirt. Auf internationalem Gebiet waren österreichtige Creditactien under kleinen Schwankungen etwas gebessert und mäßig beledt. Franzosen und Lombarden abgeschwächt auch andere ausländische Bahnen eher etwas nachgebend bei ruhigem Kandel. Auch inländische Sisenbadnactien weniger fest und wenig lebhaft. Industriep viere zumeist fest, vereinzelt etwas ichwächer und verhöltnismäßig lebhaft; Montanwerthe wenig verändert und ruhig.

| in made and a second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | C AT I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | he                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Salland I Mantalkan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Doutiche Keichs-Anleihe bo. honjelibirte Anleihe bo. bo. bo. binais-Ghulbideine dhipreuk Aron-Oblig. Mefipr. Aron-Oblig. Candid. Centr. Tjöbr. Offipreuk Bfandbriefe Bommeriche Bfandbriefe Bommeriche Bfandbr. bo. bo. Bojeniche neue Bfabb. bo. meiterenk Bfandbriefe bo. neue Bfandbr. Bomm. Kentenbriefe Boteniche bo. Breukiiche bo. | 31/2 10<br>31/2 10<br>31/ | 3.60 Fundament                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Stiegl 5. Anleihe bs. 6. Anleihe bs. 6. Anleihe -Poin. Schab-Obl. d. Ciguibat. Pfobr. eniiste Rente co. funbirte Anleihe bo. funbirte Anl. do. amort. bo. a. Anleihe von 1888 sliche Bolb-Bfobr. d. Rente c. name Rente.  Hopotheken-Pfar d. Hopoth-Bfar d. Grundig. Pfobr. |
| Ausländische 3 Desterr, Golbrente                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 32.10 Per 25.00 | ib. Spp Plandbr. miger Spp Plandbr. dib. Grotrot. Plobr. dim. Spp Plobr. dim. Spp Plandbr. 2. U. 4. Em. 1. do. 2. Cm. 1. do. 3. do. 4. Central-Bob. Creb. do. do. do. do. do. do. do. do. do.                                                                                                                                                                         |

Deutide Jends.

| tun. 3. Orient-Anleise  <br>bo. Gilegl. 5. Anleibe                                                                                                                                                                      | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 65.40                                                                          | Cotterte-Aniei                                                                                                                                                                                                                                         | ben                                          |                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| bs. ds. 6. Anleihe<br>fuh. Boln. Schab-Obl.<br>Icln. Liquidat. Pjöbr.<br>Italienishe Aente.<br>fumänishe Anleihe<br>bo. funbirte Anl.<br>bo. amori. do.<br>Lirn. Anleihe von 1886<br>Serbishe Gold-Vibbr.<br>do. Rente. | company and the company and th | 91.50<br>90.50<br>56.40<br>96.36<br>101.60<br>15.60<br>94.75<br>82.20<br>83.50 | Rab. Bram. Ant. 1887 Baier. Brämien-Anleibe Braunighw. BrAnleibe Brüm. Brüm. Pfandbr. Handbr. Handbr. Handbr. BrG. Elibecker BrämAnleibe Delterr. Coole 1854 bo. CrebL. v. 1858 bo. CrebL. v. 1858 bo. Coole von 1860 bo. bo. le8t4 Clbenburger Coole. | 71/2<br>71/2<br>71/2<br>71/2<br>71/2<br>71/2 | 139,75<br>140,10<br>107,00<br>138,50<br>137,50<br>134,00<br>112,25<br>310,40<br>119,70 |
| Hapotheken-Pfan                                                                                                                                                                                                         | obrie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | e.                                                                             | Pr. BrämAnleihe 1855<br>Kaab-Bra: 100 XCooje<br>Kuh. BrämAnl. 1854                                                                                                                                                                                     | 31/2                                         | 169.00<br>101.16<br>177.50                                                             |
| dan: SpecthPlandbr.<br>bs. bs. bs.<br>did. BrundidPibbr.<br>damb. SppViandbr.                                                                                                                                           | 31/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 103.00<br>97.00<br>103.00<br>103.00                                            | bo. bo. pon 1886<br>Ung. Coole                                                                                                                                                                                                                         | 55                                           | 158.50                                                                                 |
| Meininger SppPjbbr.<br>Torbb. GrbcrbtPjbbr.<br>Comm. SppPfandbr.                                                                                                                                                        | 444                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 102,50                                                                         | Elsenbahn-Stam                                                                                                                                                                                                                                         | m u                                          | nd                                                                                     |

|    | 31/2                         | 97,00  | Mag. Cools                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 31/2<br>21/2<br>21/2<br>21/2 | 103,00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    | 4                            | 103,00 | STATES OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE P |
|    | 1                            | 102,50 | Elfenbahn-Star                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    | E                            | 108.00 | @01-250 605326 53846                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    | 5                            | 104,40 | Stamm - Priorit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    | 41/2                         | 102,50 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    | 4                            | 99.75  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    | 41/2                         | 115.25 | Aachen-Mastricht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    | 5                            | 113,75 | BerlDresd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    | 1/2                          | 111,80 | Mains-Cubwigshafen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|    | 13                           | 102,48 | Marienda-MiankaSi-i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    | 501/2<br>11/2<br>11/2        | 103,10 | Don do. CL-B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    | 1 12                         | 103,00 | Nordhaufen-Erfurt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    | 21/0                         | 89,25  | Oltpreuß. Gudbahn .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    | 5                            | 103.25 | Do. Gel-Mr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    | 41/2                         | 105,25 | Geal-Been St. R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    | 14                           | 102,75 | du St-Ur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    | 43/2<br>43/2<br>43/2         | 62.50  | Giargard-Molen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| -  | 5                            | 97,20  | theimar Berg gar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| E. | 0                            | 78,75  | ha. Stable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| T Sinten out what was the in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | W. Panu- and Indufiris-Action !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dailtier       90.70       4         Gottlyarbbahn       80.20       4         FaronprRudBahn       24.50       2         Läftich-Utaburg       24.50       104.30       31         befterrFrang. St.       104.30       31         bo.       Rother Barbah.       85.80       31         TreichenbFarbah.       64.50       3.         Treich. Giaatebahnen       123.75       5         Kuff. Gübatebahnen       69.60       5         Schweig. Unionb.       21         bo.       1181.10       30.40         Chöfferr. Combard       44.90       2/6         Warfchau-Wien       181.10       15 | Berines station-Verein 126.75 176.80 Berl. Brod. 11. SandA 98.50 Bremer Bank 110.30 Bremer Brivaldank 110.30 Baniger Brivaldank 166.80 Baniger Brivaldank 167.50 Baniger Brivaldank 167.50 Bo. Giffecten 11. IV. 171.50 Bo. Giffecten 11. IV. 123.75 Bo. Reidsbank 171.50 Bo. Giffecten 11. IV. 108.60 Bisconto-Command. 227.10 Bothaer Brunder. Bh. 72.00 |
| Ausländische Prioritäls-<br>Acilen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Jamb. CommerzDank<br>Sannöveridie Bank 114,70<br>Königsb. Tereins-Bank<br>Lübesker CommBank<br>Wagbeba, Privai-Bank                                                                                                                                                                                                                                        |
| Osthard-Bakn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 00 Meininger Inpoth-Bk. 101.90 40 Nordbeutige Bank 174.70 174.70 50 Defterr. Credit - Anfiati 163.50 10 Bomm. InpActBank 36.25 40 Bojener BrovingBank 116.10 30 Breug. Boden-Gredit 119.25 10 Br. CentrBoden-Gred. 140.00 20 Ghaffpaul. Bankverein 102.03                                                                                                  |

| tmen-1910n   181,10   15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sothaer Grunder Bh.                                                                                                                                                                                                                                                                   | 72.00                                                                                           | T. F.V                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Ausländische Prioritäis-<br>Action                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | hamb. CommerzVank<br>hamisveriche Bank<br>Königsb. Jereins-Bank<br>Eübester CommBank<br>Magdeba, Brivat-Bank                                                                                                                                                                          | 114,75<br>114,75<br>108,80                                                                      | 65655                                   |
| hard-Bahn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Meininger Sopoth. Bie. Korbbeutiche Bank. Desterr. Crebit - Anstati Domm. SopActBank. Vojener BrovingVank. Vojener BrovingVank. Vojener BrovingVank. Vojener BrovingVank. Vojener BrovingVank. Vojener Boben-Crebit. Schaftbaut. Bankverein Scheinicher Vankverein Sübb. VodArebit-Va | 101.90<br>174.70<br>163.50<br>36.25<br>116.10<br>119.25<br>149.00<br>102.00<br>123.75<br>146.00 | 53/1/2                                  |
| be. Gold-Pr. 5 76.10 Herr. Fr. Gloatsb. 3 82.46 Herr. Fr. Gloatsb. 5 89.30 o. Cibthaib. 5 89.30 be. 500 Oblig 5 104.00 gar. Norboilbahn 5 82.50 herragewo. 5 80.60 arkow-Arow ril. 5 86.10 rek-Charlow 5 96.10 rek-Charlow 71. 5 96.10 rek-Charlow 72. 5 96.10 rek-Charlow 73. 6 91.90 rek-Ridjan 91.90 | Dantiger Detmühle 50. Brioritäts-Act. Actien ver Colonia Leiptiger Feuer-Verfis. Bansereia Passage. Dentiche Bangefellichair A. B. Duntbusgefellich. Er. Bertin. Pierdebahn Barlin. Rassan-Fabris                                                                                     | 143.00<br>132.50<br>8790<br>16000<br>90,00<br>103.75<br>167.50<br>269,25<br>110.25              | 12<br>10<br>65<br>60<br>35/2<br>12<br>5 |

| er i           | Oberichtel. EijenbB. 110,50                                                                     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3/g<br>3/19    | Verg- und Hüttengesellschaften<br>Div. 1881                                                     |
| 1/2            | Dorin. Union-Bas.   129,40   51/2   129,40   50,00   1   50,00   1   132,30   6   132,30   6    |
| 25<br>1/2<br>0 | Medici-Cours vom 1. Rovbr<br>Amilerdam   8 In   2½ 168,75                                       |
|                | Condon                                                                                          |
| 4/10           | bo 2 Mon 5 79.85                                                                                |
| 1/2            | do.   2 Iten   1/2 166 80<br>  Deters burg   3 Iten   6   214 40<br>  do.   3 Iten   6   212 25 |
| 1/2<br>3/g     | Warldan   To   5   215,20   Discont der Reichsbans 4 %.                                         |
|                | a topy to the second                                                                            |

Sovereigns 20-France-St Imperials per (18) (8).

Englische Genknoten Französische Banknoten Deflerreichliche Janknoten

Rufflde Brakneier .

G liber with ear

20,32

80,70

215 40